

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



161.028.





milled by Google

Bon den

# Ahndungen der Thiere,

durc

Benfpiele aus der Naturgefchichte er lautert,

pon

Juffus Christian Hennings pofrath und Professor in Jena.



Leipzig, in der Wengandschen Buchhandlung, 1783.

Digitized by Google.



Bohlgebohrnen und Hochgelahrten Herrn

#### Derrn

## Just Christian Loder

Der Arznengelahrheit und Weltweisheit hochberühmten Doktor, Ihro hochfürstlichen Durchlaucht zu Sachsen Weimar, Eisenach und Jena hochbestalten hofrath und Leibarzt, wie auch auf der Afademie Jena öffentlichen ordentlichen Lehrer der Anatos

mie 2c.

wibmet biefe geringe Schrift

als ein Zeichen ber Dankbarkeit gegen die mannichfaltig bewiefene gewogentliche Freundschaft

der Berfaffer,

#### Vorrede.

Die Veranlaffung zu ber gegenwärtigen Schrift gab mir ber in voriger Oftermesse unternommene neue Abbruck meines Buchs: Von Ahndungen und Visionen. Ich glaubte, es wurde bem Zwecke einer neuen Auflage entsprechend senn, wenn ich selbige mit der lehre von den Voraussehungen, Uhne bungen ober Unzeigen der Thiere vermehr= te; da ich aber fand, daß die Abhandlung ju ftark werben mochte, entschloß ich mich, die Ausführung von den Voraussehungen ber Thiere als eine besondere Schrift ans' licht treten, und die Schrift von Ahndungen und Bifionen blos abdrucken zu laffen. Ich glaube hierdurch einen doppelten Rugen au erreichen. Ginmal murbe ich burch eine allzustark vermehrte neue Auflage vielen Befiern bes erften Abdrucks unnothige Roften verursacht haben, wenn sie durch Unschaf= fung ber neuen Ausgabe auch basienige noch einmal bezahlen mußen, was sie boch schon gelefen hatten, welches nunmehro burch bie Absonderung der lehre von den Vorausse-hungen und Ahndungen der Thiere vermies ben wird. Denn die Besiger meines Buchs nod

von ben Uhndungen haben jest nur nothig, gegenwärtige Schrift als einen zwenten Theil ju taufen, ohne, bag badurch ber Belig bes porigen Buchs unbrauchbar wird. tens haben biejenigen, welche nur allein bie tehre von den Voraussehungen und Unzeis gen ber Thiere ju lefen munichen, nicht nos thig, fich bas Buch von Ahnbungen und Bis sionen anzuschaffen. Daher habe ich die Beranstaltung getroffen, daß das gegenwars tige Buch unter zwenerlen Titeln erscheinet. Einmal: Bon den Ahndungen der Thies re, durch Benspiele aus der Naturgeschichte erläutert. Zwentens: Bon den Ahndungen und Bisionen, zwenter Theil, der die Voraussehungen und Ahndungen der Thiere enthält.

Was nun die Einrichtung meiner gegens wärtigen Schrift betrift, so kann sie füglich als eine auf Erfahrung sich gründende Sees lenlehre der Thiere betrachtet werden. Denn weil sich die gewöhnlichen Voraussehungen der Thiere auf die Sinne, Einbildungskraft, und das Gedächtniß gründen, so mußte ich auch diese Lehren zum Gegenstande meiner Abhandlung nehmen. Besonders war meine Absicht darauf gerichtet, durch viele Vens spiele thierischer Handlungen aus der Natur-

Digitized by Google

geschichte bie Seelenfrafte ber Thiere ju er-Ich habe sowohl aus ben neuern als altern Schriftstellern Exempel aufgestellet, ob mir schon bewußt ift, baß die Alten in biesem Kache ben Meuern in ber Glaube murbigfeit nicht gleich zu schazen find. Das her ich auch oft angezeigt habe, wo Irrthum ober boch Ungewißheit herrsche. manche noch zweifelhafte Berrichtungen ber Thiere mit angeführet habe, geschahe aus bem Grunde, Philosophen und Naturforscher aufzufordern, tunftig in ihren Wahrs nehmungen die historische Gewisheit mehr ins ticht ju fezen, und fie auf folche Sandlungen aufmertfam zu machen. Inzwischen habe ich mich bemubet, die philosophische Begreiflichkeit ben biefen und jenen Unters nehmungen der Thiere, welche die Schrift. fteller ergablen, unter der Bedingung der bis storischen Wahrheit, vor Augen zu legen. Much habe ich teinem Benfpiele eine beweis fende Rraft jugeeignet, mo ich nicht wenig= gens einen glaubwurdigen Gemahrsmanis Bestätigung ber historischen Wahrheit aufftellen konnte. So habe ich z. E. die Ges ichichte von ben Storchen, in wie ferne fie eine Art des Gerichts über ihre Verbrecher balten, nicht für eine Jabel ansehen konnen.

da viele glaubwürdige Zeugen die historische Wahrheit der Geschichte bekräftigen, unter welche ich auch besonders die Verfasser des neuen Schauplages der Natur rechne, weil an diesem Werke die grossen Natursorscher, Hr. Prof. Titius in Wittenberg, der selige Prof. Statius Müller in Erlangen zc. gearbeitet haben.

Psychologen werden auch aus meinen mannichfaltigen Benspielen von den Handlungen der Thiere den Materialismus der thierischen Seelen mit Nachdruck zu bestreiten!in Stand gesett werden, und 'auch aus biesem Gesichtspunkte scheint die gegenwärti-

ge Schrift einigen Mugen zu haben.

Daß ich je zuweilen von dem berühmten fel. Reimarus mit Anführung meiner Grünsbe abgehe, kann wenigstens Gelegenheit gesben, manches genauer zu prüfen. Ich glausbe, Reimarus lege den thierischen Geelen zu wenig, andere hingegen zu viel ben. Glückslich würde ich mich schäften, wenn man von meiner Schrift sagen könnte, sie habe den. Mittelweg gefunden. Doch dies überlassich dem Urtheile meiner Leser, deren fernern Gewogenheit ich mich bestens empfehle. Gesschrieben Jena den 16. April. 1783.

Erftes

#### Erstes Kapitel

von den Sinnen und der Erinnerungstraft der Ehlere.

5. 1, Was die Boraussehungen find, und wie fie entstehen, sammt den verwandten Begriffen.

an pflegt die Gegenstände der Welt oft in Beziehung auf die Zeit, da sie ihr Dazenn haben, zu betrachten. It eine Sache oder eine Begebenheit jeso wirklich, so pflegt man sie etwas gegenwärtiges zu nennen. Da aber die Begebenheiten auf diesem Erdkreise eben sowohl wie die Dinge selbst, die sie verzursachen, veränderlich sind, so geschiehet es gar leicht, daß daszenige, was heute sein Dazsenhatte, morgen oder in der Zukunft nicht mehr, wirklich ist. Weil nun alles daszenige, was ehemals war, und nicht mehr ist, etwas vergangenes heißt; so ist saft alles in der Welt vergänglich. In allen Reichen der Natur sins Bon Uhnd. 4. Thiere.

#### 2 Was die Voraussehungen sind, und

ben wir biefes bestätiget. Gine Blume, bie jeno blubet, erreicht in wenigen Lagen bas Biel ihrer Dauer, sie war und ift nicht mehr. Das her wir fie unter folden Umftanden ju den Beraangenen rechnen. Der Menfc, als das edels fte Geschöpfe, bis ju dem verachtlichften Phies re bauern, wenn fie auch burch feine auffere Bewalt gerftort werben, nur eine Beit; Die bas mefentliche Biel ihrer Dauer erheischt, fie find bemnach chenfalls ein Begenftand der Berganglichfeit! Roch vielmehr finden wir ber den Begebenheiten Beranderlichfeit und Berganglich-Much basienige, mas nicht wirflich ift, fondern noch erft wirflich werden wird, d.i. das Zufunftige ift veranderlich, und was nach einiger Beit jum Dafenn fommt, ift furge Beit darauf oft etwas vergangenes.

Sollte mir unter biefen Boraussehungen nicht erlaubt fenn, die Folge herzuleiten, daß unfere Kenntniß der Dinge und Begebenheiten in der Welt auf die durftigste Art begränzt seyn wurde, wenn wir nur das Gegenwärtige einssehen könnten? Denn da das Gegenwärtige vorübergehend ist, so wurde die Kenntniß desselben gar bald verschwinden. Eben deswegen hat uns der weise Schöpfer die Gedachtnistraft

als ein Gefdent ber Ratur verliehen , um uns durch felbige besjenigen ju erinnetn, mas wit ebedeffen als gegenwartig bachten. Die Emis pfindungefraft ift bas Mittel, wodurch wir die gegentvarigen Dinge und Beranderungen wahrnehmen; man wird baber nicht irren, wenn man fic bie Gedachtnikfraft als eine Borrathefammer gebenket, in ber bie Ideen, bie' wir durch die Empfindungefraft erhielten, aufbewahrt werden, um davon auch auf die Aufunft einen ichidliden Gebraud ju maden. Man fann mit Recht behaupten, baf bie Gees le der Monarch unfere Leibes fen, ber burch Die Bernunft, als feinen geheimben Rath, fic ber Sinne und Empfindungeglieder wie auch bes Gebachtniffes als Botichafter Bebient, und feiner Glieder, als Bollgieher feiner Befehle, bamit bas Bufunftige nach feinen Bunichen erfolae.

Bepbes, sowohl die Gedachtniß - ober Erainnerungstraft, als auch die Empfindungstraft werden daher darauf ab, um uns die Zukunft wenigstens nach der Absicht des Schöpfers, ers sprieslich zu machen. Durch die Bereinigung beider wird unsere Denkungstraft auf dasjenis ge geleitet, was kunftig geschehen konnte, bas

## Was die Voraussehungen sind, und

mit wir im Boraus darauf Bedacht nehmen können, was wir zu thun haben mochten, funfzige Uebel von uns abzuwenden, und künftige uns vortheilhafte Begegnungen zu befördern. Mit Grunde behaupten daher die Philosophen, daß die Voraussehungen (Pravisionen) oder Borzfellungen des Zukunftigen, Erfolge des Bergangenen und Gegenwärtigen sind. \*)

Die Borausfehungen find alfo aus bem Bers gangenen und Begenwärtigen ju erflaren, aber freilich ift es in manchen gallen febr fcwer, bie Bufunft aus bem Bergangenen und Gegenwars tigen einzusehen. Go, wie die Pravisionen, wenn fie fich gleich in den Borftellungen bes Bergangenen und Gegenwartigen grunden, bennoch aus dem Bergangenen und Gegenwars tigen begreiflich zu machen, uns oft fcwer und unmöglich fallt. In nicht ber Bille bes Menfchen ein fehr mandelbares Ding? Sangen nicht unfere Sandlungen von fo vielen innern und auffern Umftanden ab, daß man es faum magen follte, im voraus zu fagen; mas man den andern Tag thun werde? Wenn auch der Tod keinen Querftrich durch unsere Rechnung macht.

<sup>\*)</sup> Siehe mein Buch von Ahndungen und Bie fionen §. 13.

macht, so leitet boch so oft bas eigenfinnige Schicksal unfere Schritte dahin, wohin wir ansfangs gar nicht bachten; oder irgend eine und bezwingliche Leidenschaft läuft mit uns davon, und läst den langweiligen Berstand zuwück, um seine Unmerkungen darüber zu machen.

Diesem ohngeachtet ist. es bennoch eine zweistelsfrene Wahrheit, daß der natürliche und geswöhnliche Weg, auf dem wir zu Pravisionen gelangen, durch folgende Regel gehahnet wersde: die Bergleichung einer gegenwärtigen Empfindung mit einer ehemals gehabten, lässet mich in die Zukanft sehen, oder erkennen, und vermuthen, was kunftig — mit Gewisheit oder Wahrscheinlichkeit — geschehen wird. Der Mensch pflegt bey seinen Pravisionen nach solgendem Schusse zu handeln:

Chemals geschahe dieses oder jenes, und es erfolgte darauf diese oder jene Beranderung der Zukunft;

Run aber geschiehet jego etwas von ber Beschaffenheit, was ehemals geschahe.

Alfo wird auch diese oder jene Beranderung der Zukunft, erfolgen.

3 Frei

#### Was bie Woraussehungen find, und

Kreilich macht ber Menfc nicht immer ausbrudlich einen folden Schluß, weil es ihm jur Gewohnheit worden ift, fo ju ichlieffen, Die Art und Weise aber, wie er ju feinen Borberfebungen gelangt, pflegt boch nach biefem Schlusse zu folgen. Da nun der erste Sat (Oberfan) eine Wirfung der Gedachtniffraft; ber zwepte aber (ber Unterfat) ein Erfolg ber Empfindungsfraft ift; und ber lette Gas (Schlugsag) die Pravifion enthalt; fo ift offens bar, daß die Boraussehungen Wirkungen ber Bedachtnig = und Empfindungefraft find. fluger General, ber ehemals mabrnahm, 'daß Die feindliche Armee, fobald ihre Blieber in Unordnung famen, Die Schlacht verlor, wird ben einer abnlichen Empfindung, die heute ober gegenwärtig erfolgt, fogleich auf die Gedanten perfallen, bag bie feindliche Armee abermals Die Schlacht verlieren werde. Der legte Grund von diefer Schlieffungsart liegt in bem allge= meinen Sage: Aehnliches pflegt Aehnliches jum Erfolg ju haben, ober abnliche Urfachen baben auch abnliche Wirkungen.

Wenn eher kann ich aber mit Gewißheit ober nur mit Wahrscheinlichkeit auf das Runftisge schliesten? Ich antworte, die Gewißheit des Bu-

Bufunftigen findet nach der Regel fratt : Wenn jego etwas vollig fo beschaffen ift, und auf vollkommen abnliche Art wirket, wie ebemals; fo wird auch eben diefelbe Wirkung, eben derfelbe Erfola, ober einerlen Runftis ges jum Dasenn kommen. Bin ich aben nicht überzeugt, daß das zu verschiedenen Beigen Wirkende, auf vollig einerlen Art wirke, fo kann ich auch nicht mit Gewifiheit einerlen Butunft bestimmen. Ben mechanischen Birfungen wird es mir daber febr leichte fallen, bas Runftige mit Gewißheit vorher ju fagen, weil ich leicht erforschen kann, ob vollig einerlen Mechanif in der vergangenen und gegens wartigen Zeit vorhanden fen. Ift eine Uhr genau und nach allen Regeln der Mechanit verfertiget worden, ift ferner fein Sindernig vorhanden, das ihre Wirfung aufhalten fonnte, fo weis ich mit Gewißheit porheraufagen, mas fur Erfolg auf Die Bufunft fich ereignen werbe. Daber fonnen wir auch mit Gemigheit die Sonnenund Mondfinfterniffe im voraus bestimmen, weil fie nach einer immer gleichformigen Dechanit erfolgen maffen. Aber weit schwerer und un= ficerer lagt fic bie Bufunft im Moralischen und ben frenen oder willführlichen Sandlungen bes kimmen, weil funftige von der Willfuhr abs bon= hangende Pandlungen sich in so vielen zufällis gen und veränderlichen Umständen grunden. Inzwischen können wir doch aus den aufferlischen und innerlichen Reizungen gar ofte mit Wahrscheinlichkeit das kunftige Zufällige bors aus sehen.

## 5 2. Ob auch unvernünftige Thiere Pravisionen haben können?

Bo ich die Quelle von Boraussehungen antreffe, da bin ich auch befugt, auf ein Boraussehungevermogen ju schlieffen, weil ber Schluß von ben Urfachen auf die Birfungen tabelsfren ift. Da nun aus ben Beobachtungen uber die Sandlungen der Thiere erhellet, bag fie Empfindungs : und Bedachtniffraft bes figen, und aus biefen Quellen die Pravifionen ihren Urfprung nehmen (f. t.) fo kann es wohl nicht bezweifelt werden ; daß auch den Thieren eine Borausfehungefraft bengulegen fen. fic ferner bie Starte ber Borausfehungen nach ber Starte ber Empfindungs = und Gebachtnig. Fraft richtet, indem ber Grad bes Birfenben allemal dem Grade bes Gewirkten und umges fehrt, entfpricht, fo tonnen diejenigen Thiere, die etwas Ausgezeichnetes in den Empfindungen นกษ

und der Erinnerung bestigen, auch auf vorzägsliche und genaue Pravisionen Anspruch machen. Alles wird demnach darauf ankommen, daß ich auffer Zweifel setze, es komme den unvernunftigen Thieren eine Empfindungskraft und ein Gesdachnisvermögen zu. Bon benden will ich bessonders reden.

§. 3. Die Thiere besigen eine Empfindungstraft, und zwar erftlich einen vorzüglichen Geruch.

Daf ben unvernünftigen Thieren mancher= len Empfindungen eigen find, bavon tann fic ein jeder überzeugen, der mit gehoriger Aufmerkfamkeit die mancherlen Betrichtungen ber Thiere in Erwegung giebet. Um unders au urtheifen, muß man ichlechterdings feine Mus gen verschlieffen. Wie oft legt bas Thier burch ein angftliches Befdren und Winfeln, feinen Schmerz eben fo deutlich an Tag, als ber Menfc feine Bedrangniffe burch jammernbe Rlagen ju erfennen giebt. Wie oft laft das Thier fict= bare Merkmale der Frende blicken ? Ja, es icheinet, als ob der Schopfer durch das Mits gefühl an den Schickfalen der Thiere, bas uns eingepflangt ift, und einen Winf geben wollen, ben unvernünftigen Geschöpfen bie Empfindung

## po Die Thiere befig. eine Empfinbungsfraft, \

nicht abzusprechen. (a) Selbst die allerharts näckigsten Anhänger der Meinung, daß die Thiere machinenmäsig handeln, gestehen ihnen stillschweigend eine Erinnerungskraft zu. Denn sie wollen fluge Hunde haben, und bestrafen sie deswegen. (b) Ja, die thierischen Hands

(a) Die Gelehrten nennen bieg bie moralifche Sympathie. Giehe meine Stttenlehre ber Bernunft. Altenburg 1782. S. 147. f. Der felige Abbt fagt baber in der Abhandlung vom Berdienfte &. 150. "Die Matur muß jeden aut organisirten Denichen für bie Budungen eines fterbenden Thiers empfindlich machen. und es entfteht allemal auch eine Empfins dung, weil bas Rervenspftem die Achnliche feit uns nur allzubeutlich jugirtert. Matur hat mir bie Saite Des Schmerzens all ugut in ber Seele aufgezogen, als baß. ich eine folche Saite, menn fie an einem an: bern Gefchopfe gerührt mird, nicht follte fos gleich an meiner eigenen gittern und tonen horen." Inzwischen gebe ich gerne zu, daß Die Erziehung zuweilen die Theilnehmung an ben Empfindungen bet Thiere verbunteit.

(b) Ich glaube, die Immaterialität der Seele sowohl in Absicht auf die Menschen, als auch in Ansehung der Thiere vollständig, und nach mancherley Gesichtspunkten in meiner Gesschichte von den Selen der Menschen und Thier

## u. zwar erftlich einen vorzügl. Beruch. 1-1

Sandlungen geben uns oft ju ettennen, bag fie bep manchen Empfindungen bor bem Dens ichen

> Thiere, Salle 1774, dargethan zu haben. Und ebendafelbst zeige ich, daß die Sandluns gen ber Thiere unmöglich aus einem bloffen Mechanismus ertlarbar find. Zugleich habe ich die Ginmurfe ber Materialisten meinaufs tig geprüft; baber ich Bebenten trage, biefe Grunde und Gegengrunde bier aufs neue au Und follte denn die Lift bes mieberholen. Buchfes, Die Treue bes Sundes gegen feinen Berrn , bie forgfame Sparfamteit Des Bame fters auf bie Butunft, ber Stoly bes aufas fcbirrten Pferdes, bie übermäfige enthaltsame Schamhaftigfeit bes Elephanten, Die Geils heit bes Auerhahns, die Borficht des ganzen Thierreichs und Beobachtung ihrer Feinde, mit ber Ratur eines bloffen Staubtlumpens pereinbarlich fenn? Der Bolf gebe gleich bem Algierer auf Raperen aus, und entbeckt eine mobibemachte Schafheerde, er wird fie nicht allein anfallen, er ruft feine Bruder : amen formiren eine falfche Attate, remiriren fich bald, locken die Sunde und ben machfar men Ochafer auf fich; fonell brechen bren andere aus bem hinterhalt hervor und führ zen die Beute bavon. Oder fie tommen bes Machte an bes Bauern ichlecht vermabrte Diebe falle, wo fie gemeiniglich unter ber Banb fich einen Eingang graben; umfonft merben

## 12 Die Thiere befig. eine Empfindungsfraft,

schen mit dem Preise des Borzugs prangen. Borzüglich haben wir ben dem Biehe auf den Geruch, auf das Gesicht und auf das Gehör Rucksicht zu nehmen.

Es ist unstreitig, daß viele Arten der Thiese einen bis zur Berwunderung feinen Geruch besitzen. So, wie der Mensch in Ansehung des Gefühls weit über die Thiere erhaben ist, eben so giebt der Geruch den Thieren den schäps barsten und herporstechendsten Vorzug. Dess wegen sagt Buffon c) "Ben den Menschen ist der erste und vollkommenste Sinn das Gefühl, der

fie nicht wie Thoren eine beschwerliche Schag; gräberen unternehmen, sie machen erst hine ber dem Stall ein Geräusch, die aufgeschreckten Ganse, Schweine u. d. gl. verrathen sich sogleich ihren Feinden selbst. Das sind Thate sachen, keine verschonerte Erzählungen, im mehrern Ländern allgemein bekannte Erfahs rungen. Tausend Menschen fangen ihre Unsternehmungen weit unvorsichtiger an. Man sehe mit mehrern: Anmerkungen und Zweifel über die gewöhnlichen Lehrsage vom Bessender menschlichen und thierischen Seele. Risga 1774: S. 21 f.

(c) In der allgemeinen Naturgeschichte, 7. und letter Theil. Berlin 1774. S. 35. ferner S. 57.

Der lette oder schwächte, ber Geruch. Bep Den Thieren verhalt siche umgekehrt. Auf den Sinn des Gesichts konnen wir uns, wenn wir etwas erkennen wollen, blos in sofern sicher verlassen, als er durch das Gefühl unterstützet und geleitet wird. (d) Aus diesem Grunde ift er auch ben den Thieren unvollkommener, als bep den Menschen (e), oder wenigstens kann

- (d) Es wird dieses unter andern durch das Beys spiel bestärket, daß ein Mensch eine eckichte Sache in der Ferne nicht gehörig mit den Ausgen empfinden kann, wenn er nicht das Sessühl zu Sulfe wimmt. Daher glaubt oft der Mensch, ein viereckigter Thurm in der Entsfernung sey rund u. s. w. ob ihn schon das Gefühl eines andern belehren kann. Wenn wir ferner etwas in der Entsfernung sehen, so können wir nicht genau wissen, wie weit der Abstand sey, woserne wir nicht das Gefühl zu Sulfe nehmen, und durch selbiges die Entsfernung ausmessen.
- (e) Dieß muß mit manchen Einschränkungen verstanden werden. Denn die Raubudgel, besonders die Abler haben gewiß einen merke lichen Borzug im Gesichte vor den Monschen, wovon ich weiter unten (§. 6.) reden werde. Auch in Ansehung des Gesühls ist zu bemerkten, daß manche Thiere, besonders Insekten ein ausgezeichnetes Gesühl besihen. Des wegen

## 14 Die Thiere besig. eine Empfindungstraft,

et nie ben ihnen zu dem Grade der Bollfommenheit gelangen. Das Ohr ist ben den Thies ren vielleicht mit eben so viel Kunst als ben den Wenschen gebauet, es kann aber jenen so nützlich nicht werden, als diesen, weil es den Thiesten an der Sprache sehlet, welche ben Den Menschen vom Gehor abhänget und ein mittheilendes oder ein soldes Wertzeug ist, welches diesen Sinn in Wirksamkeit setzet, der sich hins

wegen find fie auch von bem Schopfer inie befondern Rublhornern verfehen worden. Die biefen pflegen fie ben dem Erinten Die Gafe te und Reuchtigkeiten angufühlen und ju vers fuchen. Ginige fleine Gewurme haben in ben Suffen eine besondere Geschicklichkeit ju fühlen. Ber weis nicht, was für ein gare tes Gefahl in ben Ruffen ber Spinnen ift? Sie merten es bald, wenn nur die geringfte Bewegung an ihrem Dete gemacht wirb. Diefe tunftlichen Thierchen find mit befons bern Spinnfpigen verfeben, beren Unjahl fich ben manchen in die 400 erftrecket. Bald wird ber Kaden aus vielen, bald aus menis gen gezogen. Diefes empfindet bie Geele ber Spinne auf bas genauefte und fie weis bie Starte und bie Dicke bes Fabens, burch bie -Ruffe, deutlich zu unterscheiden. Debreres bom Gefuhl der Thiere mag man lefen in Reimarus von Trieben ber Thiere. Auflage. Samburg 1773, S. 298.

hingegen ben ben Thieren fast blos leibend vers Der Mensch hat also ein vollkommneres Befühl, Beficht und Behor, aber einen minder vollfommenen Beruch, als das Thier. nun ber Beichmad gleichfam einen innern Berud vorftellet, und fich mehr, ale irgend ein anderer Sinn, auf den Appetit begiebet, fo ift leichtlich zu glauben, daß auch dieser Sinn ben ben Thieren mehr Zuverläffigfeit und Bollfoms menbeit, als ber den Menfchen haben muffe. Man tonnte diefes burch den unüberwindlichen Abicheu , ben die Thiere gegen gewiste Speifen empfinden, oder durch bas naturliche Berlangen beweisen, wodurch fie gereiget werben, alle Rahrungemittel, welche ihnen am gutragliche ften find, ohne Errung, ju mablen, ba binder Menich, ohne vorhergegangene Barnung, Die Frucht eines Manchinelbaums eben fo gern, ale einen Apfel, den Schierling eben fo gern, als Peterfillen genieffen murde. (f)

(f) Schon Aristoteles hat ben Geschmad und Geschl mit einander verbunden. Gell N. A. VII. 6. und gang richtig urtheilet der sel. Remarus von Trieben der Thiere S. 198. in der Note, daß man sich wundern musse, wenn Perrault in seinen Oeuvres divertes de Physique er de Mechanique Vol. II. Leid.

#### 16 Die Thiere befig. eine Empfindungstraft,

Thiere konnen baher den Menfchen jum Unterstichte bienen; ob diefe ober jene Frucht schads lich

1721. 4. p. 337 fq. ben Infetten nichte als bas einzige Gefühl zugestehen will. tieß fich wohl gedenten, daß ein Thier einen ftarten Trieb zum Gffen haben tonne, ob es fcon teinen Gefchmack hatte, weil der fel. D. Ernefti in feiner neuen theologischen Bibs liothet 1760. X. St. p. 890. von einem Beiftlichen ein Benfpiel anführet, ber burch einen Schlagfing Geruch und Gefdmack verloren, und boch begierig jum Effen gewefen. Bielleicht erfette ben ihm bas innere Gefahl im Magen, bas ben Sunger erregt, ben Mangel bes Geschmacks. Allein bicfes auf fernaturliche Benfpiel berechtiget uns eben fo menia ben Thieren ben Gefdmad abzufprechen, . als es fahig ift, allen Denfchen ben Geichmad abzuleugnen. Da wir auch aus ber Erfahrungwiffen, daß die Thiere oft ihre Opeise prufen, und toften, und bas abelichmeckende mege werfen, fo tann man ben Ginn bes Gefdmacks feinesweges ben Thieren absprechen. merte aber wohl, daß der Geschmack nicht allemal eine Zunge ober einen Mund erfors Ben ben Polypen icheint er in der gangen innwendigen Sohlung ihres Leibes, ben vielen Insetten in ihrem Gaugeruffel ben den Ameislowen in feiner hohlen Kangsjange, bamit er feinen gang ausfauget, ju liegen. Siehe den angeführten Reimarus S. 302.

lich ober bienlich fen. Daber die Seefahrenden, wenn fie an einem Orte anlanden, und ihnen unbekannte Bruchte feben, fic nicht leicht ohne genaue Prufung jum effen berfelben bestimmen. Sobald fie aber mahrnehmen, bag ein Bogel Die Krucht angebiffen bat, fo genießen fie felbis ge ohne alle Kurcht. Bwar mbchte man ben Ginmurf machen, bag man die Thiere leiche te jum Giftfreffen bestimmen fonnte, und folge lich felbige nicht genau bas Schabliche von bem Unicablicen untericeiben fonnten. Allein bies gefdiehet nur alebenn, wenn man bas Gift in unfdablichen und ben Gerud und Gefcmad reigenden Speifen verhullet. Wie ausgebreitet ber Geruch vieler Thiere fen, bavon übergens gen und eine Menge thierifder Bandlungen, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich in einem gemiffen Berftande behaupte, daß der Geruch bes manchen Thieren die Stelle aller Sinne ver-Das Thier fiehet gleichfam die Ges tritt (g). genftande vermittelft bes Geruchs und ber Mafe, es horet die entfernten Objette burd den Ges rud, es fuhlet und fomedet diefelben durch eben

/'(g) Siehe mein Buch von Ahndungen und Bir fionen §. 17.

Bon 26nd. d. Thiere.

#### 18 Die Thiere befig. eine Empfindungstvaft,

Der Beruch beffelben eben biefen Ginn. reichet oft viel weiter, als bas Geficht. riedet in einer groffen Entfernung nicht allein gegenwartige wirfliche Rorber, fonbern auch bie Musdanftungen und Reheben ober Rufftapfen ber abwefenden, langft vorbengegangenen Thiere. Der Gernd ift baber ben ben Thieren nicht allein bas Bulfemittel, Ibeen von gegens wartigen sondern auch von vergangenen Dingen Daber glaube ich berechtiget gu au erweiten. fenn, den Geruth als eine Quelle der Empfinbungen und Erinnerungefraft ben Thieren ans 30 weiß wohl, daß'man ben Thies ten die Erinnerungefraft abzufprechen pflegt. 21lein bavon werbe ich &. 8. vollftandig handeln. Durch die Zeinheit Diefes Ginnes fammeln fic bemnach die Thiere Renntniffe und Ibeen, deren bie Denfchen nicht fabig find, ba fie feine fo foine und geubte Dafe haben. Bas vermag nicht ber Bund und der Bolf burd bie Bulfe Dieses Ginnes? Bas bewirken nicht die Ranbe pogel burch eben biefen Ginn?

Es wird mir erlaubt fepn, einige Bepfpiele aus der Raturgeschichte anzusühren, um das bisher allgemein Gesagte zu bestätigen. Ein zwar ungenannter, aber sonst glaubwärdiger Schrift:

Schriftfteller (h) ergablet von einem Bunde fole genbe Begebenheit. Der Meifter eines fleinen Barbets batte Beichafte ben mir. Er und ber Sund fommen mit einander. Babrend dem Gefprace des Meiftere mit mir, raumt indeffen ber Barbet die Ragenfchiffel Ruche. Daburd vetfpatet er fic, ber Meister geht ohne ihn fort. merft dies der Bund, fo wird er unruhig, und winfelt, um ihn herauszulaffen. gehorche und ofne bie Bausthure. ift er in ber Rrepheit. Aber, welchen Weg aiena fein herr ? Es geben 3 bis 4 Bege ju mir. Defte folimmer fur bas Thierchen, benn es follte bies wiffen. Es brennt von Begierbe bem Meifter ju folgen. Da fieb du ju, Bars bet! aud thut ers. Rein Mathematifer mur-De es fo gewiß gefunden haben. Er fuchet in grofter Gile die Spure von einem und von bem andern Bugange. Aber vergebens, wenigftens traut er fich noch nicht. Er muß feiner Sache gewiß

(h) In ben Gebanken über die Seele bes Ment sichen und Muthmassungen über den Zustand berseiten nach dem To'e; meistens auf Ersfahrung gegrundet. In vier Theilen, Recht einem Anhange von den übrigen bentenden Wesen. Berlin und Leipzig, ben Decker. 1777. Bierter Theil Ge 1921. Atot. b.

#### 20 Die Thiere befig. eine Empfindungsfraft,

Die greift ere an? - Er ma= gewiß fenn. det meine Sausthure jum Mittelpunft aller Bugange, als maren fie fo viele Strahlen eines Er lauft baben im Rreise herum, bag Rirfels. er nothwendig diese alle überlaufen muß, berieden fann. Er thut es ein, zwen, brep mal, fo geschwind als er fann. Das viertes mal findet er bie Spur. Run ift er berfelben gewiß, und folgt ihr fo behende, als ihn die Rufe tragen tonnen. Diefe Geschichte beweiset jugleich eine Beschicklichkeit, fic aus einem 3meifel zu reißen. Und diefer 3meifel icheinet augleich einiges Dachbenten barguthun.

Gben dieser Schriftsteller (i) giebt noch ein Bepspiel von einem Jagdhunde, woben er ein Mugenzeuge gewesen, und betheuert die Wahrsheit desselben mit den Worten: "ich würde es für hocht strässich halten, wenn man, um seis ne Meinung zu behaupten, Zuslucht zu Lügen nähme. So heilig ist auch ben mir die Wahrsheit. Die Seschichte ist solgende: Ein Jagdshund, dessen herr auf dem Lande wohnte, lief einsten eilends zu diesem, der sich nehft mir in seiner. Studierstube befand. Die Thure war zu. Der Hund kraket und billt, und dieses mit Wiederholung. Man öfnet

(4) Am hef. Orte G. 191, f.

bfuet ihm endlich die Thure. Er webelt, wins felt, heult, und fpringt voller Freude, an feis nen herrn auf. Bon ihm jum Ofen, mo bie Ragoffinte fteht, und fo wieder jum herrn, auch wiederum rudwarts jur Alinte. Der Berr mer: fet, 'daß der Sund ihm etwas ju fagen babe, und nimmt daber die Klinte. Sogleich giebt ber Sund freudig einen laut, lauft jur ofnen Thure binaus; tommt wieder gurud, lauft gu einer hinterthure bes Saufes, und führt alfo den Beren da hinaus, wo ein Berg lag. und ber Berr folgen ihm. Der Bund acht immer hupfend und heulend voraus, und wies ber jurud. Wir geben etwan vierzig Schritte fort, und der hund immer por uns. nun fångt er eine andere Pantomime an. giebt beutlich ju verftehen , wir follen links ges . ben, folieft fic an ben Beren, brudt ibn an denselben Beg, hupft, billt, und wiederholet foldes. Bir folgen feiner Unweifung, und er begleitet uns einige Schritte. Er aber brebt fich in der Geschwindigfeit rechts, umtauft den Beg und Berg. Indeffen geben wir links, lange fam bergan fort, bis faft hinauf, da der hund in biefer Zwischenzeit den gangen Ring, um, um den Berg gemacht bat. Run ift et foon bober, als wir. Er giebt einen laut, **B** 3 пир

#### 12 Die Thiere befig. eine Empfindungefraft,

and fiche! er treibt einen Safen vor fich ber, bem herrn vor den ganf, der auch mit feinem Leben die Dube bezahten mufte. - In biefem Bepfpiel icheinen viele ber Aufmertfamteit merthe Bandlungen tes Sundes vereiniget ju fenn. Denn es hat ben Anfchein, bag ber Sund getommen, um feinen herrn abzuholen, und eis - nen Safen in den Souf zu jagen, bor aufgefpuret haben mufte. Bugleich , mare auch bies Benfpiel ein Beweiß von ber Erinnes rungefraft bes Sundes. 3mar burften bier viele ben Ginwurf machen, daß ber Sund burch Diefe Bandlungen feinen auszuführenden Bors fat an Lag gelegt, ober die Menichen ju Erreidung eines Zweds angeführet habe; weil alle diese Begebenheiten auch auf eine andre Denn vielleicht wollte Ert erflorbar maren. ber hund burd bas hin : und Biederlaufen vom Deren jur Riente, und von der Rlinte jum Beren ju erfennen geben, ber Berr mochte ihm, wie fonft oft gefdehen fen, mit fen, auf bie Jagb gehen. Bie pun der Berr mit bem Sunde aufe Reld fam, fand letterer Die Spur von einem Bafen, und leitete, feiner Gemobnheit gemaß, feinen herrn ju felbiger. Reinesmeges fen aber bie Berrichtung bes Sundes ein Beweiß, er habe den bereits vorber aus: gefpüt:

gespürten Safen im Gedachtniß gehabt, um solchen in das Einenthum seines Herrn zu brimegen. Und ich will auch gerne dieses alles jugesten. Das aber doch dies Bepspiet eine Bemeißtraft behalte, der Jund muffe einen guten Geruch ben Ausspürung des Hasens gehabt has ben, wird man nicht mit Grunde leugnen könsnen. Und ich werde im folgenden schon auffalziendere Tempel angeben, welche die Erinnes tungskraft der Hunde auffer Zweifel segen.

Se. D. Krunig (k) befraftigt die Starfe bes Beruchs ben ben Thieren, wenn er fagt: "Einige Thiere haben, blos ju unfern Dienften einen bis jum Erstaunen fubtilen und fcarfent Gerud befommen, Gin Jagbhund entbectt blos burd bie Ausbanftungen, die der Birfc bon fich auf feiner Spur jurudigelaffen, bas Lager beffelben. Gin gefreuer Foli findet, wenn er feinem Berrn entführet und etliche Meilen weit weggebracht worden ift, ben Weg ju fo vielen geliebten Berfonen wieber, von benen et fic mit der aufferften Betrubnig entriffen feben Und eben besmegen hat er eine langere Rafe bekommen, bamit theils in derfelben mehr Beruchenerven angebracht werden konnten, theils aud

(k) In ber Deconomifchen Encyclopable, Artistel Gerud. 17. Theil. G. 446 f.

## 24 Die Thiere befig. eine Empfindungstraft, (

such die Geruchstheile barinn an ben Seiten befto ofter anftoffen mußten, um die Starte bes Geruchs ju vermehren.,

Bonle (1) erzählet ein merfipurbiges Grem-Gin Ebelmann batte von einem feiner Bedienten einen Spurbund befanders abrichten laffen. Einstmals wollte er eine Probe anftel: ob ber Sund den Menfchen ausspuren Der Bediente mußte daher vier Meis Ien weit an einen gewiffen Ort, und von da noch bren Meilen in eine Stadt geben, wo gleich Marktag mar. Ginige Beit nach femer Abreife liek der Chelmann den Sund laufen, und fchichte hierauf einige Bediente nach, welche ibm folechterdings folgen muften, wo er hinging. -Unterwegens begegneten ibm viele, Menfchen, welche ju Martte giengen. Er ließ fich aber in feiner Spur durch nichts irremachen, und fam endlich in die Stadt, lief burd die Gaffen berfelben, bis er an ein Saus tam, wo ber Bediente, ber ihn abgerichtet hatte, in bem Dbers ftodwerte faß, ohne dag die nachgeschickten Leute etwas davon wuften. Wie viel 1000 Ges ruchtaubden von verfdiedenen Dingen berührten-

(1) In feiner Abhandlung von den Eigenschafe ten der Ausbunftungen. ten nicht die Mase dieses hundes auf seinem Wege? bennoch muste sie der hund von einander, besonders von denenjenigen unterscheiden, die von den Fusstapfen seines Unterrichters zu= ruck geblieben waren.

Bas von den hunden in Anfehung ihres fcarfen Geruche gefagt worden, gilt auch von den Bolfen. Denn Br. Rlein, linné und an= bere Maturkenner rechnen den Bolf'mit Recht unter die Bunde. Rur ift er die grofte und wilbefte Gattung berfelben (m). Denn obicon Buffon den Bolf ale eine gang eigne, nicht jum Bunbegefchlechte gehorige Gattung betrachtet, fo find boch feine Grunde nicht gureichend. Die Sinnen find ben ben 28 fast alle febarf und vortreflic. Er fann feier weit in die Ferne feben, und hat ein überaus feines Bebor. Der Geruch ift ber ibm fo ftart, daß er badurch das Aas auf Meilenweit ausspüret. bendige Thiere wittert er in groffer Kerne burch ben Gernch aus, und folget ihrer Spur lange Er geht aus biefer Urfache wimer bem Binbe entgegen, um von Weiten die Ausdans ftun:

(m) Siehe Neuer Schauplat der Natur. rotet und letter, Band, Leipzig 1781. S. 1. Die Thiere besth. eine Empfindungstraft, frungen von todten und lebendigen Thieren aus, auforschen.

Alle Raubthiere und Raubvogel überhaupt, vor allen aber ber Geper (n), haben einen durch= bringenden Geruch. Ben ihnen ift diefer Sinn das vornehmfte finnliche Bertzeug, das fie in ben groften Entfernungen von allen Berhaltniffen unterrichtet, in welchen die Gegenftande Der Geruch ift mit ihrer Erhaltung fteben. ihr Lehrmeifter, menn fie miffen wollen, ob ber Gegenstand, den fie fich jugueignen munichen, bald mehr, bald weniger entfernt fen. tonnen burd Sulfe bes Geruchs ben Abstand ber Dinge, Die ein Gegenftand ihrer Bitterung find, ausmeffer and bestimmen, damit fie jur Sättigung ihret Raubbegierbe folche Mittel und Bege aussuchen tonnen, die ihrer Absicht und. ihren Bunfden entfprechen. Sinden fie, vermit: telft ihrer Bitterung, baffe ber Sache, Die fie far ein ihnen gutes Bildpret balten, nabe'find, und baf ihr Rang ihnen entgeben tonnte, woferne fie mit Sturm und heftigleit auf fie los geben murben, fo fcbeiden fie mit Bebutfamteit fo nabe, daß fic

<sup>(</sup>n) Bergleiche D. Johann Georg Arfinig Der konomische Encyclopable x. 17 Theil. Berg lin 1779. S. 443.

fle bas Riel ihrer Bunfche erreichen. Der Ruchs giebt hiervon ein beweifendes Benfpiel. lafte fic auf feinen Gangen allezeit burd ein iberlegtes (o) Migtrauen leiten. Rur felten reift ihn ber Beighunger bin, einen fluchtigen Raub ju verfolgen, Er fommt fdleident an Die Begenftande feines Raubes, thut alebenn einen leichten Sat auf Dieselbe, und bemachtis aet fich ihrer. Die Starfe bes Geruche ben Ranbodgeln ift auch der Grund, daß die Raben und andere Bogel fich ben entfernten todten Rorpern gar balbe einfinden. Much ber Geruch von einem abfterbenden oder bereits verftorbes nen Menfchen reiget biefe Thiere , fich felbigem au nahern. Und bies fat eben den Aberglans ben

(0) Man vergebe mir biesen Ausbruck. Ich wiß wohl, das man den Thieren nicht gerns eine Ueberlegung zugestohet. Da aber doch die Wirkungen, die der Fuchs durch seine Handlungen an den Tag legt, den Wirkungen der Ueberlegung sehr ahnlich sind, so glaube ich kein Aergerniß zu geben, wenn ich von Ueberlegungen der Thiere rede. Sagt man doch, dem Viehe sen das Vernunftahntliche (analogon rationis) eigen, eben so kan ich auch selbigem das Ueberlegungsähnliche (analogon consultationis) sneignen.

28 Die Thiere besig. eine Empfindungstraft,

ben erreget, es fen ein bofes Ungeigen, wenn ein Rabe oder Raubvogel auf dem Dache eines Auf folde Art Sterbehaufes fich feben laffe. werden diefe Thiere gang naturlich Ungluckerros pheten. Daß bie Rifde eine Beruch befigen, erhellet baber, weil fie burch einen riechenben Rober ine Res gelockt merben, ober von ben Schiffen, welche mit Schwefel beladen oder bes ftrichen find, flieben. Gelbft die Bafferinfetten merden burd riechende lockspeifen hergezo: Die Rrebse geben bem Luder in die Me-Be nach. Die Schneden riechen ben Sallat. und das Grune, welches fie ju freffen pflegen, von Beiten, und fommen in Bewegung, wenn man bergleichen an ben Ort bringt, wo fie fic aufhalten, ob fie gleich noch nichts bavon fe= Die Burpurichneden, Schraubenichne: den und andre bergleichen, werden von ben Ris fdern durch den Rober eines ftinkenden Rleis fcbes, fo, wie die Rifche und Landschnecken berbevgelocket und gefangen (p). Die Baffertafer

<sup>(</sup>p) Daß bie Fische durch riechende Dinge ges fangen werden, davon ist Nichter in der Ichchyorkeologie 1 B. c. 6. §. 7. und c. 13. §. 2. sqq. p. 270 sqq. der Gewährsmann. Daß der Schwesel die Fische vertreibe, das tvon

## u. zwar erstich einen vorzügl. Geruch. 29

fer riechen so ftart, daß fle die Ausdanstungen eines tobten Hundes über 1000 Schritte weit empfinden, und auf ihn justiegen. Und wosher tame es wohl, daß die Bienen oftermats in die entlegendsten Detter fliegen, wenn sie nicht durch den Geruch der Blumen dahin gezosgen würden?

Kehlerhaft wurde der Soluß fenn, wenn man denenjenigen Thieren den Geruch abspreschen wolkte, bey welchen man fein Werkzeug des Geruchs wahrnimmt. Die Aassliegen (Kleisch = oder Schmeißfliegen, benm Rosel: Aasmücken) und Naskafer haben ohne Zweisel einen Geruch, und zwar recht scharfen Geruch; weil sie dem Aase von weitem nachsliegen, und asso

von können Andersons Nachrichten von Is: Iand S. 22. f. gelesen werden. In Ansehung. der Krebse mussen die Physikalischokonomischen Abhandlungen VI. Th. S. 321. verglichen werden. Noch sind von dem Geruch der Insekten les senswerth: Lessers Testaceoch. p. 656. sag. und die Insektoch. S. 145. oder P. II. p. 6. sq. und p. 11. nach Lyonners franzdischen Ausgabe. Rosel T. II. p. 39. sq. D. Hill in dem Hamb. Magazin XVII. B. p. 391. sq. Ferner von den Sinnen der Thiere Aberhaups, Neimarus am a. D. §. 130 §.

## 30 Die Piere befit. eine Empfindungsfraft,

alfo von beffen fdmefelartigen Musbunftungen eine Empfindung baben- muffen. Allein es ift bieber noch nicht entbeeft worden, wo ihnen bie Dase, ober ein abnliches Berfzeug bes Be-. nuchs fite. So hat anch Rofel (q) von bem Davilion ber ichablichen, gefelligen orangengels ben Raupe gefdloffen, baf er einen Gerud von bem andern Gefdlechte baben muffe, weil er um eine verbedte Schachtel, barinnen weibliche Davilions der Urt maren, ftets herumgeflattert, und wie die Schachtel geofnet worden, fich alfor bald mit ihnen gepaaret hat (r). Rod ift auch anmertenswerth, bag bie Bertheuge bes Beruchs ben manchen Thieren gang anbers geftals bet' fenn tonnen; als biejenigen find, melde man gewöhnlich als bas Getuchemerfzeug ane Die Naturfundigen glauben j. E. bag. nimmt. bie Rublhorner ber Infeften das Werfzeug des Beruds maren, weil fie hoble Robren find. Undere wollen ihren Bart bafür angefehen wife fen , weil fie nicht leicht eine Speife anrühren, welche fie nicht erft mit bem Bart unterfuct båtten. Dag ber Saugruffel jugleich ein Werkzeug des Geruchs fenn folte, balt Reis

<sup>(9)</sup> T. I. Tagvögel II. Claffe, Num. III. S. 7.

<sup>(</sup>r) Beimarus am angeführten Orte 6. 302.

## u. zwar erftlich einen vorzügl. Geruch. st

marus (s) nicht für wahrscheinlich. Er bei hauptet, daß die Luftgefässe, womit alle Inselsten versehen find, das Wertzeug ihres Geruchs sen tonten, wenigstens habe es mit unserer Rase, dadurch wir die Luft einziehen, und zugleich die riechbaren Theile empfinden, unter allen übrigen Theilen der Inselten die größte Analogie.

# \$. 4. Doch haben auch Menschen zuweilen einen garten Geruch.

Sewöhnlicher massen abertreffen das ber die Thiere den Menschen in dem Sinne des Geruchs, wenn ich gleich nicht leugnen will, daß je zuweilen unter den Menschen eis nige angetroffen werden, die ebenfalls einen ungemein zurten Geruch besitzen. Denn man ers zählt von den Schwarzen auf den Antillen, daß sie die Spur eines Menschen nicht allein, wie die Hunde, durch den Geruch zu unterscheiden, sondern auch dadurch zu entbecken vermögend sein sollen, vo ein Franzose oder ein Schwarzer diesen Weg gegangen sey. Man weiß aus viesten Begspielen von Menschen, die man in der Wildniß gefangen, daß sie einen ausnehmenden Geruch

(s) Am angef. Ort. S. 308.

#### 32 Doch haben auch Menschen zuweilen

Geruch gehabt haben. 36 will verschiedene aus den neueften Schriftftellern bepbringen. Das bin gehort ein neunjahriger Rnabe, ber von ben Jagern in Litthauen 1661 unter ben Baren gefangen worden. (t) Er af nichts als Bas Er murbe, wie Berr Prof. Mul= ler fagt, gleich anfangs getauft, und mit dem Ramen Joseph Urfinus belegt. Im Jahr 1717 befam man auch in einem gebirgigen Balde, bey Kranenburg, ohnweit Zwolld, in Oberpffel, im Monat August ein Dabden, die ihren Eltern, als fie 16 Monate alt gewesen, entwendet, und bereits 18 Jahr lang vermißt worden war. Es lief zwar felbige auf zwen Ruffen, wie andere Menfchen, aber ihre Rabrung bestand ebenfalls nur aus grunen Rrautern, Die fie durch ben Geruch unterscheiden fonnte, wie

<sup>(</sup>t) Iuvenis urknus Lichuanus. Linn. Müllers Linneisches Naturspstem 1 B. S. 86. Schresber in der allgemeinen Geschichte der New schen S. 32. Vallm. de Bom. Dist. d'Hit. Nat. Tom. V. p. 587. Buffon allgemeine Naturgeschichte 6 Th. S. 264. f. D. Münich in den kosmologischen Unterhaltungen für die Jugend. 3 B. vom Menschen, Leipzig 1780 S. 25. f.

wie auch aus Baumblättern. (u) Dieher kons nen auch die 2 Knaben gerechnet werden, die 1719 auf den Pyrenden, zwischen Spanien und Frankreich, entdeckt und gefangen wurden, wels che wie Semsen auf den Sipfeln dieses Gebirges herumkletterten. (x) Ferner 1724 ein dreizehnjähriger Anabe, den man in frenem Felde ben Pameln gefangen nahm, um welchen noch der vermoderte Rest eines alten Hundes hieng. Er wählte sich anfänglich zu seiner Nahtung nur rohe Erdfrüchte. (y) Nicht weniger verdient der Geschichte eines Menschen aus Lütz tich, (z) und eines Mädchens aus Champagne

(u) Puella Transiluada, 1717. Linn. p. 18. Müller am anges. O. S. 87. Schreber am anges. O. S. 87. Schreber am anges. O. S. 34. Ihre Geschichte ist in den Breslauer Sammlungen von Natur; und Kunstgeschichten im XXI. Versuch S. 437, f. ausführlich zu lesen. Buffon a. a. D. S. 267.

(x) Puerl 2 pyrebaici 1719. Kinn. am a. O. Müller am angef. O. Schreber a. a. O.

(y) Iunenis Hanoveranus 1724. Linn. und Muller am a. O. Auch Buffon a. a. O. S.

(z) Iohannes Leodicenfis. Schreber a. a. D. S. 36. Buffon a. a. D. S. 293.

Won Mand, d. Efiere,

## 24 Doch haben auch Menschen zuweilen

gebacht ju werben. Der erftere war im funf: ten Cabre feines Alters verforen gegangen, und 16 Jahre hernach erft wieder gefunden more ben , ba er unterdeffen vorzüglich feinen Geruch bergeftalt gefcharft hatte, bag et badurch eftbare Burgeln, Die feine Rabrungsmittel mas ren, in ber Erbe aufsuchen, und ju unterscheis ben im Stande mar. Much empfand er feine Barterin von Rerne. Das Madden aus Chams pagne hingegen, war ohngefahr 10 Jahr alt, als es in einem Dorfe Songi, ben Chalons 1731 in Gefangenschaft gerieth. (a) Sie mar ungemein behergt, und mußte fich mit einer Reule fo geftbickt ju vertheidigen, daß ein groffer Sund, welchen man los ließ, um es feft au Balten, das Leben verlor. Muf ben Baumen fletterte es fast wie ein Gichorn berum, indem es fic an den Aeften mit feinen Daumen befefligte, die bavon auch weit dieter maren, als fie von Ratur batten fenn follen. Laufen tonns te fie mit erstaunlicher Geschwindigkeit, ohne iei

<sup>(</sup>a) Puella campanica Linn. Müller und Schreibet a. a. D. Merc, de Franc. 1731. Dec. Allgem. Mag. VII. Th. S. 219. f. Recueil pour l'esprit & pour le coeur. a Zelle. T. II. 1764. p. 33, Vallm. de B. m. Dick. Tom. V. p. 527. Buffon a. a. D. S. 269.

jedoch groffe! Schritte ju machen. Eben fo vere ftand fie die Runft gut ju fdwimmen und unterjutauden, um Sifde und Froide ju fangen, Mit Berluft ihrer Gedie es rob verzehrte. fundheit wurde fie an eine menfoliche Lebensart gewölint, (b) Tulpius (c) gebenket eines fechzehnjährigen Anabens, ber aus Irland ges burtia war, in feiner Rindheit von feinen Els tern megfam, und unter milben Schaafen (d) in Balbern und rauhen Geburgen fic bie jum gedachten Alter aufgehalten batte. Diefer hatte vollig die Sitten ber Schaafe, unter benen er gelebt batte, an fic genommen. Die Stien war etwas niebergebruckt und eingebogen, bins gegen bas Sintertheil des Saupts erhoben, und Der Menfc mar verwegen über fich ftebend. und unerschrocken, boch bemertte man nichts, Menschliches an ibm. Seine Stimme bestand im Bloden, wie bey ben Schaafen. Menfos liche Speisen genog er nicht, fondern frag Deu

(b) Bollftandig ift die Geschichte biefes Mabs dens zu lefen in Buffons allgemeinen Ras turgeschichte, nach Martini Uebersehung 6 Theil. S. 269—293.

(e) Siche Nic. Tulpit obseruat, med lib. A.c 9.

(d) Allein ce ist nicht bargethan, bag es in Fr. land wilde Schaafe gebe.

und Gras, wie andere Schaafe, suchte aber das Beste mit allem Fleiße, und vermittelst des Geruchs heraus. (e) Doch ich habe nicht nothig, mehrere Bepspiele von wilden Menschent anzusühren, die sich im Geruch ausgezeichnet haben, weil Wisbegierige ihre Neugierde ansderwärts befriediget sinden. (f) Die Frage aber, woher bey solchen Menschen ein so scharfer Geruch komme, scheint wichtiger zu senn. Herr D. Krüniß (g) glaubt, daß die Wilden weit schäfer empfinden, als andere Menschen, weil sie sich, aus Mangel einer ausgeklärten Bernunft, von Kindheit an, blos auf die Kulztur ihrer Sinne legen müssen. Diegby erzählt hier-

(e) Diefer milbe Mensch wird ber Iuvenis hibernus quinus senn benm Linne, Muller a. a. O. ... p. 87. und Schreber a. a. O.

(f) Fuchs diff. de nexu inter logicam naturalem & artificialem Jenæ 1738 p. 8. sqq Bernhard. Connor in evangelio Medici Art. 15. p. 133. Edit. Ien. 412. Ferner Histor. Acad. Sc. Parisnæ Ao. 1703. p. 22. H. G. Coenigii Schev diasma de hominum inter seras educatorum statu naturali. M. Bezolds Differt. de hominibus a bestiis nutritis. Und in den bereits angesührten Schriftstellern.

(g) In der blonomifchen Encyclopable 17 Band.

hiervon ein Benfpiel, welches alle naturliche Glaubmurdigfeit hat. Die Unruhen des Rriegs nothigten bie Eltern eines gewiffen Rnaben, fic mit ihm in einen Wald ju begeben, und bafelbft bon Rrautern ju leben. Diefer Anabe erhielt Durch die Uebung einen fo ftarten Beruch, er vermittelft deffelben bie Untunft ber Reinde entbecken lernte. Diefe besondere Rraft erhob ihn hernach ju ber Ehrenftelle eines Spione. wozu er viel Geschicklichkeit blicken ließ. weil er mit diefem neuen Umte jugleich eine gang andere Lebensart anfleng, fo verlor feine Raft vieles von diefer Scharffinnigkeit, ob er gleich ftets vermögend blieb, feine grau von jeder andern burch ben Geruch zu unterscheiben , und Die Sput, wie der befte Bund ju verfolgen. (h) Daß in Indien manche Raufleute ohne Probiers ftein . Die Gute bes Golbes und bes Gilbers bles burd ben Beruch bestimmen tonnten, icheint mir der Wahrheit nicht gemäß zu fenn. (1) 3ch will mich vielmehr auf ein ander Bepfviel berufen, von deffen Bahrheit Die allzuhaufige Erfahrung uns die Gewähr leiftet. Remlich, wem foffte

<sup>(</sup>h) Bergfeiche mein Guch von Ahndungen und Bissonen & 17.

<sup>(1)</sup> Siehe Rrunit am a. Q. S. 447.

#### 28 Doch haben auch Menfchen zuweilen

follte unbefannt fenn, daß mancher Menich durch Die farte Einwirfung ber Dunfte eines verbors genen Ebier 6, welche die mehreften Menfchen gar nicht empfinden, bis jur größten Entfraf. tung gerührer wird. Jedermann weiß, es Menfchen giebt, bie blos burch die verborgene Segenwart einer Rage in Ohnmacht fallen. Diele Birtung tann aber von feiner andern Urface abstammen, als von dem Sinne des Geruchs, wenn nemlich die garten Ricchungsfibern bes Menfchen alljusehr angegriffen wers ben. 3d habe mit allem Bedacht behauptet, daß mander Menich durch die verborgene Segen= mart einer Rate vermittelft bes Beruche betaubt, und ohnmachtig werbe, um dem Streite vorzus beugen, ben einige baburch erregt haben, bag fie behaupteten, bas Geficht nehme mehr Uns theil an einer folden Arafilofigfeit, als der Ge= rud, weil vielleicht ein Spreden und Abicheu, Antipathie, oder wie man es nennen will, ber wirkende Grund ber Ohnmacht fen. Ra mande haben gar fich erdreuftet, den Mugen mancher Thiere giftige Musdunftungen bengulegen, bis jur Todtung in ein anderes lebendes Gefcopf wirfen fonnten. Man hat sowohl von Meniden ale von Spieren verderbliche und fogar todende Blicke behauptet. Und die Meinung nog

von folden ichadlichen Menschenblicken ift febe alt. (k) 3m gangen Orient fteben die Berfer, Turfen, Griechen und Araber in bem Babn, daß es gewisse Leute gebe, welche durch ihren Blick alles vergiften konnten, mas fie mit Mus gen faben. Die Perfer insbefondere glauben, daß der Blick folder Berfonen auch wideribren Billen eine fo schadliche Rraft auffere. fie in ihre Thuren machferne Bilder ftellen, ber zuversichtlichen hofnung, daß alles Gift an denfelben fleben bleibe. Die Griechen bingegen meinen, daßt folden Menfchen auch ein bofer Bille eigen fen, burch ihren Anblick fotoobl Menschen als andere Dinge, indem fie folde

(k) Es gilt auch von schädlichen Sauchen, die ich auch eher zugeben will, indem die Aerzte nicht ohne Grund behaupten, daß ein Mensch, der die Reapolitanische Krantheitz, oder die Genannten Franzosen hat, einen andern durche Unhauchen anstrcken könne. Nur muß man sich auch haten, den alten Schriftelt lern nicht sogleich Beyfall zu geben, wenn sie den schädlichen Sauchen der Menschen allzus ausgedehnte Gränzen geben, Denn so ers zählt schon Pliusus im 2. Kap. des zien Buchs seiner, Naturgeschichte, daß es in Ufrika ges wisse Leute gegeben, die durch ihr kob, Baume, Pflanzen, Menschen, Weiber und Linder vertrocknet, oder getödtet hätten.

## 40 Doch haben auch Menschen zuweilen

lobten, ju vergiften. Daber fommt es auch, daß fie allemal, wenn der andere ein Rind, ober Bieh , ober auch eine leblofé Sache' anfiehet und ruhmt , fogleich ausrufen : Gott behute es! Gott erhalte es! Und biefem Musrufe legen fie die magische Rraft ben , bag er alles Widris'. ge von dem Gegenftande entferne. Ber wollte ameifeln, daß biefer Aberglaube fich bis auf uns fere Beiten unter bem genreinen Bolf erhalten habe. Denn ich weiß es felbft aus der Erfahs rung, wenn ich ein fleines Rind gelobt habe, ohne dagu ju fegen, Gott behute es! man fogleich felbit biefe Worte bengefugt habe, ' mit bem Bufan, bamit bas Rind nicht beschrien ober berufen werde. Man pflegt auch bem Birgil, (1) ia bem beiligen Augustin die Behauptung von einer folden Schablichkeit ber Mugen, Die tos bend mare, benjulegen. Reuere Schriftftel: ter (m) hegen ebenfalls eine folche Meinung. Dern

(1) Remlic, wenn er im gten hirtengebicht fagt:

Nescio quis teneros oculus mihi fascinas agnos.

wodurch zu erkennen geben wollen, daß die Romer eben ber Meinung gewesen maren. (m) In der Nouveau voyage d'Espagne wird angeführt, daß es daselbst Personen gabe, die

Digitized by Google

bald

Setr Dumont (n) verfichert, dag ihm etliche glaubmurbige Freunde aus Spanien und Portugal eben biefe Sache betheuret, und verschiebene Geschichte ergablet batten, Die ihnen felbft als Augenzeugen befannt maren. auch dem Biebe fcabliche Blide ber Mugen bens gelegt werben, erfiehet man aus verschiebenen Soriftstellern. Montagne fuhrt ein Benfpiel bon einer Ratelan, Die auf einen Bogel lauers to, ber fic auf bem 3weige eines naben Baums gefest hatte. Gie fabe ben Bogel immer ftary an, als ein Bilbpret, bas ihrem hungrigen Magen wohl behagen wurde, und nach Berlauf einer kurgen Zeit fiel das arme Thier in bie Rlauen ber Rape, ohne bie geringften Brangss mittel auf Seiten der Rage mabe ju nehmen. Er glaubt baber, die Blicke ber Rate hatten den Bogel fraftlos gemacht. Allein schwerlich wird ein Philosoph durch biefes Benfpiel fich ùber:

bald in beyden, bald aber nur in einem Aus ge eine so verderbliche Kraft hatten. Dieso lettern trugen auf dem andern, Menschen so verderblichen Auge ein Pflaster, hamit es seine schädtliche Wirkung nicht thatig beweisen könnte.

<sup>(</sup>n) 3m dritten Theile feiner Reisen von 1699.
6. 134. f.

#### 42 Doch haben auch Menschen zuweilen

aberzeugen laffen, weil vielleicht eine gang an's dere Ursache das Fallen des Bogels verursacht haben fann. (0) Bielleicht mar ber Boael Andre giehn bie Erzählung bes frank u. s. w. porbin angeführten Dumont hieher, da einige Sceunde auf einem Spaniergange eine Biefel mit ber größten Mengitlichfeit und Beftigfeit um einen Baum herumlaufen gefeben, gleichs fam, als ob biefes Thier durch eine auffere Bes walt an biefem Orte jurudgehalten murbe. Sie naberten fic der Wiefel, Die aber nicht entflob. daber fie folde todt folugen. Da fie fich nun genau umfaben, erblickten fie vier Schritte bas pon eine groffe Rrote, mit weitgeofneten Schlunde Diefes giftige Thier, be: und grosen Augen: haupten fie, batte in feinen Mugen eine angies bende Rraft, eine Biefel fo fefte ju halten, bak fie nicht entfliehen fonnte, und endlich alles Bis berftrebens ohngeachtet, vor den Augen derfel= ben fterben , und ihr jur Rahrung dienen muf-Aber auch biefes Benfpiel bat feine Beweiffraft. 'Denn vielleicht ift die Biefel fur Schreden und groffer Einbildung in Bermirrung gerathen u. f. w. und felbft eine folche anhale tende Angft fann ben Tod eines Thieres nach fich giebn , indem dies eben fowohl moglich ift,

(o) Daher Rachbentenbe eine fallaciam non causse ut causse einwerfen werben.

als viele Menschen von einem blossen Screden genorben sind. Erschrecken doch oft Menschen mit Heftigkeit für ein Thier, das ihnen keinen Schaden zufügen wird, noch zufügen kann. Z. E. für einer Maus, Spinne. Und ich seugne, daß die Einvildung ben solchen Fällen, wie die angeführten Schriftseller behaupten, nicht in Anschlag gebracht werden könnte, sondern ein anderer verborgener Grund vorhanden sepn müsse. (p) Auch könnte man sagen, die Wiesels sep vielleicht durch giftige Ausdunftungen der Arbeite (q) betäubt worden, daß sie im Kreise her-

p) Man le'e mit mehrern bes Hoft. K anches ville gelchrte franzolische Zeitung (Gazette litteraire de Berlin) 1764 4to. 1765 im XLVII. Stad. Wie auch Berlini des Mus gazin, over gesammicte Schriften und Nachs richten für die Liebhaber der Arzneywissenzichaft, Naturgeschichte und ben angenehmen Bissemchaften überhaupt. I B. V St. 1765.

(9) Ich weiß wohl, daß die Natursorscher darinn nicht einig find, ob die Kroten Gift ben sich hatten oder nicht. Herr Professor Blumenbach in Gottingen leugnet es in fetener Naturgeschichte mit and rn. In dem Schauplage der Natur aber findet man eine gegenseitige Weinung. S. 774. unter der Ruhrit Krote. Wenn von der geweinen Krote gesagt wird: Sie gehört, wie fast alle

#### 44 Doch haben auch Menschen zuweilen

umgelaussen, so, wie die sogenannte Ktapperschlange (r) durch ihre giftige Ausdüftungen eis nen Bogel in der Luft, der über ihr schwebt, betäubt, daß er herunter und in ihren Rachen/fällt. Diese Schlange ist sehr giftig, und heißt ben den Indianern Teuthlacoth-Zauphin, Boiseininga; Boiconininga; Oneganst. Sie unsterscheidet sich von andern durch die besondere, Beschaffenheit der Schwanzspize; vermittelst des ren sie ein Geräusch, das wie eine Klapper Ningt, erregen kann. (s) Biele legen ihr eine

Rroten , unter die gistigen Thiere, indem ihre Warzen eine sehr schabliche Beuchtigkeit von sich lassen

(r) Crotalus Linn. Eigentlich verstehe ich hier; Crotalum horridum, siehe die folgende Prote.

(s) Der Ritter von Linnie bemerket fünf Arten von diesem Geschlechte. Nemlich Crotalus miliarius, Crotalus borridus, Crotalus dryinas, Crotalus durissimus, und Crotalus mutus, Die erste Art, Crotalus miliarius, welche man vorzüglich in Carolina antrist, wird von Herrn Müller Schleuberschwanz gemennet, weil sie den Schwanz schleubern muß, wenn sie die Klapper bewegen will. Die zwode Art, Crotalus horridus, oder nach Herrn Müller, die Schauerschlange, welche Namen ihr dess wegen beygelegt worden sind, weil sie für die allere

Angiehungefraft bey, durch welche fie allerhand fleis ne Thiere follzwingen tonnen, daß fie fich ihrem Rachen

allergiftigfte unter ben Rlapperschlangen gehale ten wird, ift gelb, weiß und braunbunt mit Schwarzen Rlecken, welche tettenmeife über ben Ruden geben. Gie hat unter bem Bauche' 167, unter bem Schwanze aber 23 Schilbe. Die zween obern Giftgahne, auffer benen man fonft feine Bahne in ihrem gangen Raden ans trift, find fehr icharf jugefpiget, etwas trumm, und im Zahnfleische verborgen. Man findet Diefe Ochlange, welche eine Lange von funf Oduh und bruber erreichet, in verschiedenen amerikanischen Gegenden, wo man ihr burche gangig eine gewiffe Bauberfraft, mehr Angiehungsfraft gufdreibt. Die britte Art Crotalus dryinas, nennt herr Mullet Die vierte Art Crotalus das Ungeziefer. duriffimus, beift von herrn Muller Rlaps Die funfte, Crotalus mutus, wird Muller Stumfpichmanz Herrn titelt, und gehort eigeutlich nicht unter bie Rlapperschlangen, weil fie aus Mangel bet Rlapper nicht flappern tonn. Das Kleisch ber Rlapperichlangen ift fur bie Denfchen un: ichablich, wenn ihnen nur ber Ropf gefdwind abgehauen wird, bamit fich bas Gift, wels des unter und in ben holen Bundsahnen, Die an ber Spibe eine Defnung haben, ent: halten ift, nicht in bie übrigen Theile bes Rorpers ausbreiten tann. Daber bie Indie aner felbige obne Gefahr effen.

## 46 Doch haben auch Menschen guwellen ze-

Rachen nafern muffen. Dan will nemfich bemertt haben, bag bie Gichhornchen und Bogel, benen biefe Schlangen vorzüglich nachftellen, bon einem Afte auf den andern fpringen, fos bald fie eine folde Schlange gewahr werben, und nach und nach von bem bochften Gipfel'eis nes Baums unter vielem Schrepen be jur Schlange herab tommen, welche alebenn ihren Rochen binet, und fie verschlingt. Berr Ca= tesby eriablet eben biefes von einer abnlichen Art aus Carolina. Die Indianer glauben, daß Die Gidhornchen und Bogel durch die Augen ber Rlapperichlangen bezaubert murben. menn man die Ergablungen von biefer Art Schlangen, anch vollig als mabr will gelten taffen, woran noch manche zweifeln', man doch nicht nothig, die Erflarungsart jugus geben. Bielmehr fann man fagen, die Thiere fallen fur Schrecken und Angft, wie Berr Dills ler vermuthet, ober wegen des haflichen Ges fants, den die Rlapperichlangen erregen, oder endlich, wie ich glaube, wegen ber giftigen Musbunftungen berunter. Manche fuchen biefe Begebenheit aus einer bloffen Untipathie ju erflas ren, ba boch ein gang naturlicher Grund von ber Wirfung ber Rlarperichlange angegeben werden fann.

**§**. 5.

# Den Thieren ist zwent. ein vorz. Geh. eigen. 47

5. Den Thieren, ist zweytens ein vorzügliches Sehor eigen.

Dag auch ben Thieren ein, obicon nach ihren Arten verschiedenes Gehor bengulegen fen, fann ebenfalls nicht bezweifelt werden. weiß man , daß ein Pferd , befonders , wenn man in der Racht reitet, Die Dhren fpiget, uni einen entfernten Schall genauer zu empfinden, daher man bem Pferde, fo, wie auch andern Thieren ein Dorden bepleget. Sat ferner ber Sund nicht ein genaues Gebor, bas ihn eben in benStand fenet Die Baufer ju bemachen, und gegen Diebe ju fichern? Man fonnte aus diefent Grunde die Sunde auch wohl im Rriege als foidlide Schildmachen gebrauchen. Bie man benn ergablt (t) daß Philipp V. ju Porto - Bers cole, einigen hunden, die um die Feffung fic aufhielten, Commifbrod habe geben laffen, meil fie fo gute Dienfte thaten, ale die befren Schilde wachen und Patrouillen. Wenn fic die Reinde nur regten, fo machten die Sunde larmi. Benn Streifparthepen ausgeschickt murden, fo giengen die Bunde voraus, und entdeckten glie Derter.

<sup>(</sup>t) In den Reflexions militaires de Santa-

Derter, wo fich etwan Feinde verftect hatten, und murben biefe in die Flucht getrieben, fo fpurten fie den Weg aus, auf welchen fie ge= Roben maren. Wenigfrens ift es ben mehreften hunden eigen, daß fie machfam find, wenn gleich die hunde ben Bewachung bes Rapitols geschlafen, und die Romer besmegen einen Bund mit einem Stricke erwurgt haben follen. Ja, felbft bas in Anfebung der Renntnig bers achtliche Thier, die Bans, bat ein ziemliches Behor, und ichnattert, wenn des Rachte Den: fcen ihr nabe fommen. Daber auch die Ros mer, nad Plutards Bericht, an einem gemiffen Refitage eine Bant in eine Genfte fexten, und mit vielen Chrenbezeugungen in Rom ber: umtrugen, weil die Ganfe die Beranfletternben Ballier durch ihr Schnattern verrathen hatten. Rriechende Thiere besigen ebenfalls ein Webor, weil fie gewiffen Schallen und Zeichen Rolgoleis Dahin gebort das Benfpiel, das die Krau bu Moner in einem ihrer Briefe erzählet. Sie fagt, daß fie einer Parlamenterathin gu Dijon einen Befuch gegeben babe, die eine Schlange abrichtete. Es befand fich biefe Das me nicht recht wohl, und die Frau bu Moner fand fie auf einem Bette mit guter Gefellichaft, die fie ben fich hatte. Ihre nachläffige Rleis buna

dung gab ihr das Anfehen einer Rymphe, fagt Die Rrau bu Moner; ich naherte mich dieser lies benswurdigen Rranfen; aber wie febr erftaunte ich , als ich fie mit einer Schlange fpielen fabe, Die mit einem feuerfarbichten Banbe an ihren Arm gebunden war, doch fo lang, daß fie auf dem Bette allenthalben berum fpagieren fonnte. Ro that einen groffen Schrep, bep diefem entfeglichen Inblice, und von dem Abicheue, ben man insgemein gegen diese Thiere bat, schauerte mir die Saut. . Die Dame fagte mir aber, daß ich nichts ju furchten batte, ihre Schlans ge murbe mir feinen Schaden thun; und nachbem fie ihr einen fleinen Solag gegeben, wie man etwan einem artigen Bundchen geben wurde, fagte fie, fie folle folafen. Das gelehris ge Thier folich fich in ihren Bufen, und fcbien einen Augenblick darnach wirflich ju fcblafen. Ihr habt meine Schlange nun gefeben, fieng Die Dame an, und ich muß euch fagen, bag. ich fie icon feit feche Sahren babe, und daß fle, wider die Ratur Diefer Thiere, mir nicht ben geringften Schaben gethan bat. Die gange Befellichaft verficherte eben das, und ich gieng von diefer Dame mit einer Bermunderung meg, von welcher ich mich noch nicht wieder erholen Sie wollte mich feben laffen, mas die fann. Won Mind. d. Thiere. Solan=

Schlange alles thate. Die Dame pfiff gang gee linde: Die Schlange machte auf, machte taufenderlen Affenpoffen, worauf man ihr eine Buchfe öfnete, in welcher Rlegen waren, von benen fie fraß (u). Die Sifche boren, benn man tann mit einer Pfeife ober Glocke fle jum Kutter locken, wie auch von den finefischen Gold= fifden in den Sowebifden Abbandlungen be-Ladife find por bem Schall zeuget wird (x). Arenlich muß hierben vorausaefeat werben, bağ ber Schall fich unterm Waffer fortpflangen konne, das auch Abt Rollet gezeigt bat. Doch bat Bafer (z) ben Einwurf gemacht, bas bie Rifche eigentlich tein Gehor noch Gehörswerfzeuge hatten, fondern bag ihr Befühl bie Stelle bes Bebors vertrete. Bogel, befonders diejenigen, welche ben Gefana anderer nachahmen, muffen ebenfalls ein gutes

(u) Siehe Dictionnaire d'Anecdotes, Paris 1767 Art, Inftinct, des Animaux,

<sup>(1) 2</sup> Th. S. 182.

<sup>(</sup>y) Ebendas. VII. Th. G. 278.

<sup>(2)</sup> In den philosoph. Transaction. n. 468. Und in dem Samb. Magaz. V. B. 655 f.

autes Gebor haben, fo, wie überhaupt bie Renntnif ber Dufif ein gutes Gebor vorausfee In welcher Entfernung loden fich nicht oft die benden Gatten, jur Beit ihrer Dage rung? Much bie Infekten geben jur Beit ihrer Baarung, wie die Bogel einen Schall von fic, um das Weibchen herben zu locken. 3. E. die Grillen, Cicaben, Benforeden, manche Ras fer , und bie Bienen , befonders wenn fie Sie laffen fic auch jum idwärmen wollen. Theil von Menfchen burd einen Schall locken vder ichenden. Alfo muffen fie ein Wertzeug bes Gehore haben, wenn man folde aleich nicht wahrnehmen fann. Ra, Die verschiedenen Stimmen der Thiere, sowohl von einerlev als von verschiedener Urt, find bas Mittel, mpa burd fich die Thiere ihre Gedanten, Begierden und Leibenschaften, Rurcht, Comergen, Luftu. f. w. mittbeilen. Daher man auch allers bines bem Biehe eine Art ber Sprache gueignen muß. Wenn eine Truthenne in der Bobe eis nen Raubvogel erblicket, der unfern Augen als ein ichmarger. Punkt erscheint, fo lagt fie einen anaftliden laut von fich boren, worauf fich ibre Rungen fogleich verbergen. Ift aber der furchtfame Reind verschwunden, fo erhebt die Alte einen freudigen Ton, die Jungen boren es, Dergeffen

geffen bie Unruhe, und verfammeln fich wieber frolich um bie lockende Mutter, wie Buffon Ein Bogel bebienet fich eines andern' Lons, wenn er fur Gefahr marnen will, als berjenige ift, ben er, um fein Bergnugen ausaudrucken, von fich horen lagt. Wenn die Turteltauben Eper gelegt, ober Junge ausges brutet haben, fo gebrauchen fie die grofte Bore daß ihr Reft nicht moge entbedet wers Wenn das Mannden von diefen Bogeln Speife gefucht hat, und in das Deft jurudfehren will, fo fliegt es nicht gerade ju; fondern fepet fic auf einen nabe ftebenden Baum, fangt an ju rufen, und erwartet Untwort von bem Beiboen, welches in dem Refte jurud geblieben ift. Wenn diefes jemanden in der Gegend permerft, fo antwortet es nicht eher, als bis es glaubt, daß fie alleine find. Aledenn ruft es, und ber ausgeflogene Gatte fommt foaleich in das Neft jurud. Laffet nicht eine Gluckhens he einen andern Con von fich boren, wenn fie au erfennen geben will, Die Ruchlein follen ihr folgen, und wieder einen andern, fleine Rorner findet, die eine fdicfliche Sheife für die Ruchlein find, um folde ihnen zur Rabs rung anzuweisen. Much die Feldgrille mit Mauls murfefuffen leget einen Beweiß von der Spra-Φŧ

de ber Thiere ab. Wenn bas Mannchen auf eine gewiffe Urt ju fcwirren anfangt, fo wird bas Beibden in der Ferne, ba es ganglich von ibm abgesondert ift, gleich aufmerksam und fus det feinen Gatten. Dag die Storche im Stans de find, einander ihre Gedanken befannt gu machen, foldes ift aus einer merfmurbigen Bes fcicte ju erfeben, die herr Renfler (a) ers gablet. Die Begebenheit trug fich in bem Cols legio ju Tubingen ju. In dem Sofplage bes gedachten Collegii hatte fic ein jahmer Storch viele Sahre lang aufgehalten. Auf einem bes nachbarten Saufe mar ein Reft, in meldem Die ankommenden Storche jahrlich zu becken pfleg-In diefes that einstmals im Berbite ein ten. damale im Collegio ftubierender Graf, mit Rabmen Victor von Grafenig, einen Buchfen= wodurch der im Refte figende Storch mochte verwundet worden fenn, weil er von ber Beit an in etlichen Wochen nicht ausflog. hierauf aber jog er mit ben ubrigen Storden ju ihrer gewöhnlichen Beit hinmeg. In dem folgenben Frublinge fand fic ein Stord auf bem

<sup>(</sup>a) In der neuesten Reise durch Deutschland, Bohmen und andere Lander in dem funft gehnten Schreiben,

bem Dache bes Collegii ein, welcher bem jab: men mit feinem Rlappern ju verfteben gab, baf er ju ibm tommen mochte. Allein dem jahmen maren die Rlugel verschnitten. Der wilde fam alfo felbst nach einigen Tagen in ben Bof. sahme gieng ihm klappernd entgegen, als wenn er ibn bewillfommen wollte; ward aber von bem wilden mit großem Ungeftume angefahren. gegenwärtigen Bufdauer beichupten ibn gwar. Allein der wilde kam nichts destoweniger barauf wieder, und beunruhigte ihn den gangen Com: mer bindurch. In dem folgenden Frubiabre tamen, an ftatt eines einzelnen, vier Storche mit einander, welche den gabmen in dem Sofe Da er nun ber Menge ber feindlich anarissen. Biderfacher nicht widerftehen fonnte, fo famen ihm die im Bofe befindlichen Bahne, Buner, Ens ten und Ganfe, fammt dem ubrigen Federvies au Bulfe, und ftellten fic bergeftalt, baf er fich mit Ghren aus feinem Rampfe entziehen Man gab nun fleifiger auf den jabmen Stord acht, und verhinderte, bag er ben Sommer hindurd nicht weiter angepactt wur: Bingegen im Anfange bes dritten Reub: jahrs fturgten über zwanzig Storche mit vollis ger Buth in ben Dof, und brachten ben gab: men Stord um bas leben, ebe ihm Menfchen unb

und Thiere Benftand leiften fonnten. Der baft. diefer zwanzig Storche hat ohne Zweifel von dem Saffe der viere feinen Urfprung gehabt, und die viere find burch die Feindschaft besjenigen, ber juecft mit bem gahmen Storche gefampft. hat, ju gleicher Feinbfeligkeit aufgemuntert worden, - Und ob man gleich mit feiner Gewiße, beit behaupten tann, daß entweder ber Bere mundete felbft die erfte Feindschaft bas Jahr. barauf ausgeübet, ober einen andern angestifs tet habe; fo loffet fic boch foniel abnehmen, daß die Feinde, welche den gabmen Storch dren, Jahre nach einander angegriffen, ihre feindlis den Gebanten einander muffen enthechet und mitgetheilet haben. (b)

(b) Man erzähles frenlich auch Bepipiele von Thieren, welche, menn fie mahr maren, far gar ein vernünftiges Oprechen bemeifen murt ben. Gelehrte follten fich aber folder Dahrs den enthalten, weil man baburd ber guten Sade mehr Schaden als Bortheil gufügt. 36 rechne bicher bie Exempel von einigen Danagopen, die in ber philosophischen Uns terfuchung bet, Frage, ob bie Seelen einiger Thiere einen gewiffen Grad ber Bernunft, Saben? Leipzig, ben Breitfopf. 1742. S. 17 f. angeführet werben. Es heißt bafelbit: Su Louben fiel einstmals ein Papagop in Die

Ja, sehr angesehene Schriftsteller behaups ten, daß die Storche über ihre Missethäter ors dents

Themfe, welcher in feiner Gefahr, gleich res benben Menschen, Die Schiffer, welche bar mals borhanden maren, um Sulfe rief. Er fagte: Wer mir beraus bilft, ber foll mans gia Pfund baben. Als fein Erlofer ben Ueber: bringung beffelben bas verfprochene Gelb vom Ronige verlangte; fo wollte der Ronig nicht glau: ben, bag ihm ber Papagon bergleichen Bers fprechen gethan hatte, boch, fagte er in Ges genwart bes Dapagopes, wenn ber Bogel fein Berfprechen wiederholt, fo follft bu zwangig Pfund haben. Der Papagon antwortete fogleich auf die Borte bes Roniges: Gieb bem Schelm einen Ducaten. -In Benedia ichlug eine Magd einen Papogon, welcher ihr vom Raiberbraten gefreffen hatte, mit bem Suppenioffel auf ben Ropf bag ber Papagon bie Rebern verlor. Sein Berr wunderte fich über Diefen Berluft. Dach einiger Zeit tam ein after Dann mit einem tablen Ropfe zu thm: Der Papogop fah ihn mit Bermundes rung an , und fagte: Du haft gewiß auch Ralberbraten gefreffen! — Won, noch einem andern Papagop wird erzählet, bag er an eie nem Fenfter geftanden, durch welches bie Schloffen in feinen Sauer geflogen maren. Er habe fich umgefeben, um zu erfahren, wer ihn gefdmiffen habe, babey er mit groffem Bet!

Bentlich Gericht halten, kann dieses aber wohl geschehen, ohne daß sie sich ihre Gedanken mittheilen? Herr J. El. Flachat, Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften zu Lyon, sund Borkeher der französischen Handlung in der Levante, der sich verschiedene Jahre, dieses seines Postens wegen, in Constantinopel und dem türkischen Gebiete, aufgehalten, bringt (c) ein sehr auffallendes Beyspiel von diesem Verfah-

) 5 t

Berdruß gerufen: Pfun boch! Pfun boch! -Solde Verrichtungen übersteigen offenbar bie Rrafte ber Thiere, und find erdichtet. inzwischen biefe Benfpiele von jungen fic übenden Rednern hertommen, fo muß man ihnen einige Dachficht geben. Es achbren eigentlich 6 Abhandlungen zusammen, die unter ber allgemeinen Auffdrift erschienen: Philosophische Untersuchungen von dem Geyn und Befen der Seelen der Thiere, von einis gen Liebhabern ber Beltweisheit, in fechs verschiedenen Abhandlungen ausgeführet und mit einer Borrebe ans Licht gestellet, von Joh. heinr. Minfler, Professor ju Leipzig, 1742 - 1745. 8. Roch tann verglichen werden : Reimarus von Trieben uud Runfts trieben ber Thiere, britte Ausgabe, Same burg 1773. . 282.

(c) In feinen Untersuchungen gur Beforberung ber Sandlung , Runfte zc. II. Th. S. 216.

ber beutiden Ueberfetung.

ren ber Storde ben. "Als ich, fpricht en, am. Ufer des Ranals, in einer luftigen Gegend, wo Die Wafferleitungen nach ben Stadt angelegt. find, mit andern fpatieren gieng, bemerkten wir unter ben Baumen eine große Menge Stors De, Die fich ziemlich hoch in die Luft erhoben, und foleunig wiederum niederfielen. Thiere hielten sich fast fammilich allba an einem einzigen Ortr verfammelt auf foloffen einen Rreis. Wir hatten auch bemer: fet, daß fich eines derfelben in der Mitte Diefes, Truppes befand, welches faum fliegen konnte, und gegen meldes die übrigen ihren Abichen ju bezeugen ichienen. Diefes Thier fiellte fic von felbst in die Mitte des Kreises, hielt den Kopf gegen die Erbe, und betrug fich wie ein Diffethater, wenn uber benfelben bas Lodesurrheik gesprochen mirb. Das Schickfal deffetben endigte fic auch bald; denn einer von biefen. Storden begab fich von ber Stelle, gieng auf den ermahnten ju, und verfette ihm einen Stich, mit dem Schnabel. Die übrigen perfuhren aben fo, und horten mit diefem graufamen Ben tragen nicht eher auf, ale bis bas ermabnte. Thier in Studen gerfleifcht mar. Der Garte ner, welcher mich herumführte, und die landleute, welche jugleich mit mir biefe Grecution angefeben batten.

batten, verficherten mich, bag biefes Thier' eig ne Benne, und beswegen am Leben gestraft worden ware, weil es gegen feinen Sahn Une treue bewiefen batte ... Man muß biefe Ges fcbichte nicht mit unglaubigen Mugen anfeben, wie herr Wille, ber leberseter des Flachat. Soon Plinius, Aelianus, und unter ben Reuern Albrovand, Gesner, und andere, ergablen abniche Berfahrungsarten von den Store den, - Much Betr von Beuft, ber um Die Beis ten bald nach der Reformation, als Doctor ber Rechte und Profeffor ju Wittenberg ftand, fagt (d): "Richt weit von Remberg haben viele Leute auf einer groffen Biefe gefchen, wie ein Trupp von mehr ale hundert Storden gleichfam ein Blutgericht gehalten haben, ba bas fouldige Thier in der Mitte eines Rreifes traurig geftanden, und bie-ubrigen in ber Ordnung umber fast zwen Stunden lang unter fich. mit ben Ropfen genicket, gleich als wenn fie Berathichtagung hielten, und fic unterrebe: ten. Endlich maren fie insgesammt mit einem= mal auf ben Schuldigen, als einen nun jum Tobe verurtheilten, bergefallen, und hatten Hn

<sup>(</sup>d) In seiner Rede: De legum & ordinis politici dignitate. I (Orath Melanchton T. V. p. 422)

ihn in kleine Studen zerriffen. Einige Gelehreten wollen hieraus auch beym Aristophanes das Gesetz der Treue und des Gehorsams aus dem Gesetzbuche der Storchrepublik erklaren; und die so genannten pelargici nomi, des Inhalts, daß die Kinder ihre Eltern, wenn sie schwach und unvermögend würden, versorgen sollten, sollen auch aus dem Versahren der Storche erzklärbar senn. Wenn gleich andere glauben, es werde hier mehr von den Pelasgern, den alz ten Griechen, als von den Storchen und ihren Gewohnheit geredet (e).

Bon den Murmelthieren erzählet man ahne liche Geschichten. Es ist bekannt, daß sie fas milienweis in Hohlen wohnen, ehe sie nun am Morgen herauskommen, steckt eins der ältesten den Kopf hervor, sieht ausmerksam umber, ob alles sicher sep; dann pfeift es stark, und nun sieht man sie aus diesem und andern benachbars ten Löchern hausenweis herfürgehen. — Zeigt dieses Pfeisen nicht eine Sprache an? Uebrisgens halten sie ebenfalls Gericht über ihre Missenschlater. Denn bisweilen schleicht eins in räus berischer Absicht in eina fremde Höhle; aber welche

<sup>(</sup>c) Siehe Reuer Schanplas ber Ratur, 3 %, 6. 628 f.

welche Strafe ben der Entdeckung! Rachihrem Eriminalrecht wird der Diebstahl nicht am Leben bestraft; vielmehr schleppen die Eigenthumer den Rauber aus der Hohle, zerbeissen ihn ers barmlich, woben die ganze Familie geschäftig ift, dann lassen sie ihn lausen. Man siehet hievaus, daß die Murmelthiere eben so wenig den Diebstahl, als die Storche den Chebruch strafften zulassen.

Der Rater giebt durch fein unterschiedliches Mauen dem herrn fein Unliegen, der Gattin feis ne Liebe, und dem Rebenbuhler feinen Born ju ertennen.

Einen neuen Beweiß von einer, obschon nicht tonenden, sondern vielleicht Pantomimensprache reichen die Bepspiele von solchen Pandlungen dar, welche Thiere in Berbindung unternehmen, um einen Zweck zu erreichen, den sie nicht erreicht haben wurden, wenn sie nicht vereindarlich und mit Einverständniß gewirstet hatten. Zwey Wolfe, um sich gemeinschaftlich die Jagd zu erleichtern, theilen unter sich die Rollen aus, um einer Bente habhaft zu werden. Der eine täuft, um die Beute zu versfolgen, da indessen der andere es auf sich nimmt, dieselbe an einem bestimmten Orte zu

erwarten, um sie mit frischen Rraften zu versfolgen. Ferner ein Wolf geht ben einer Deerdd Schaafe auf den Hund los, und fliehet, wenn der Hund ihn verfolgt, sobald aber der Hund weit genug entfernt ift, packt ein anderer Wolf, auf einer ganz andern Seite ein Schaaf, und führt es davon. Muffen micht diese Wolfe sich ihren Plan auf irgend eine Art mitgetheilt haben?

Ronnen alfo diefe Thiere fich ihre Gedans fen vermittelft ber Tone nicht mittheilen ? bies aber nicht eine Art bet Gprace. erftrect fich felbige nur auf bas Sinnlice, und beareift menige Eone in fic. Ingwischen fon= nen boch die Thiere einander foviel fagen, als Sie tonnen mit ibrer Stims ibnen nothig ift. me anzeigen, wenn fie Bunger ober Durft leis ben ; wenn ihnen etwas gefällt ober migfällt n. Denn daß fie durch wenige Tone gange Urtheile ausbrucken, und fich mittheilen follt-n. wie die Menfchen oft durch funftliche Worte cie ne Reihe von Bedanten anzeigen, bas mu be freplic die Rabigfeiten ber Thiere überftelgen. und ohne allen Grund behauptet merben. Das ber ich bem Berfaffer in Der Untersuchung der Rrage, ob die Stelen einiger Thiere einen ges wissen

wiffen Grad ber Bernunft haben ? (f) nicht benftimmen tann, wenn er fagt : Les ift mobi wahr, dag wir in ben Ionen; woburd bie Chiere ihre Begierden entbeden, nicht fo viele Abwechselungen anmerten, als in dem Ausbente unferer Begierben. Allein wie ware es, wenn ihre Tone fo beschaffen maren, bag einer nicht nur eine Idee, fondern ein ganges Urtheil. ja mobl eine gange Berbinbung von Urtheilen in sich begriffe? . Daben, nicht die Philosophen einige Runftworter erbacht, welche von biefet Befcaffenheit find? Begreift nicht bas befannte Celarent drey Urtheile in fich ? Reigt es nicht an, daß der erfte Gas in einer Schufrebe alle gemein und verneinend, bet andere allgemein und bejabend, und ber britte gleichfalls allgemein und verneinend fen folle ? Konnten nicht auch die Thiere betgleichen Tone haben, ba eis ner viele Urtheile ausbrudte.

Damit man die Grangen in Unfehung der Ehleressprache nicht überschreite, will ich einige Begriffe hieben entwickeln. Die Sprache kann in eine naturliche und kunftliche eingetheilt were ben. Jene faffet alle Zeichen in sich, wodurch

(f) Leipzig 1749. 6. 82. f.

man feine Gebanten einem andern mitthellet. Bingegen biefe, ober die funftliche Sprache, erfodert eine groffe Menge fplbiger und willfuhr= licher Tone, die man durch llebung und Unterricht erlernet, und tann den Thieren nicht guaeeianet werben. Man nennt dies auch bas ei= Dag aber bem Biebe eine gentliche Reben. natürliche Sprache nicht abzusprechen fen, erhellet aus den bisher angeführten Bepidielen. Diefe naturliche Sprache tonnte wiederum in amen Gattungen unterschieden werden, indem fie entweder eine tonenbe oder eine Gebehrbenober Pantomimenfprache fenn fann. Die ers ftere erfodert Schalle ober laute, Die Beichen ber Bedanken find, und folche bestehet ben ben Thieren aus unfolbigen Lauten, die ben allen einzelnen Thieren jeder Urt vollig gleichformig find, fo, daß emerley Laut niemals gang vers fcbiebene Empfinaungen und Ideen ausbrucket. Und in Unfebung biefer Gindeutigfeit hat die nas turliche tonende Sprache der Thiere einen Borjug fogar vor der funftlichen Sprache der Men-Denn wie viele Borte und Laute find. nicht in diefer lettern vieldeutig. Die lettere ober die Pantomimensprache faffet alle Beichen in fich, die von Tonen verschieden find, bennoch aber Ideen ausdrücken. Much diese ist bem

dem Biehe eigen, wie aus den bereits angesführten Benspielen sichtbar ist. Man denke an die obigen Exempel von Storchen, und Welfen. Es können auch die Enten zum Beweiß dienen. Wenn sie auf das Wasser gehen wolz len, so bereden sie sich stillschweigend hierzu, durch wiederholte Zeichen mit dem Kopfe, wie Wenschen zu thun psiegen, wenn sie etwas gesnehmigen.

So wenig man befugt ift, ben bebeutenben Musbruck und Son ber Thiere über die Grenge auszudehnen, eben fo wenig ichicklich ift es, wenn man glauben will, die Thiere fonten bie Worte der Menfchen eben fo verfteben, wie die Menfden. 3mar verbinden die Thiere mit den Worten und Butufungen ber Menfden Gebans fen, inwiefern biefe Bedanten aus ber Ermar. tung abnlicher galle und ber Erinnerungefraft ermedet werben, baf fie aber vollig einerlen Sinn mit den menichlichen Muebrucken verbin-Den follten, wie die Menfchen ju thun pflegen, wurde ohne gureichenden Grund behauptet. Go viel wiffen wir, ein Dund, ber mit einem bee Rimmten Rahmen gerufen wird, wenn man ibn Daben fcmeichelt, auch wohl gar etwas ju frest fen giebt, tommt, wenn man bies einigemal toies Mon Mbnb. b. Thiere.

wiederholet hat, fogleich, wenn ihn fein Berr wieder ben feinem Rahmen ruft, weil ihm einfaftt, daß mit dem ehemaligen Ruf das Schmeis Deln und die Erzeigung einer Wohlthat verbuns Daber er ahnlichen Erfolg er: ben gewefen. wartet. Und hierin grundet fich auch das Mbs richten ber hunde und Thiere überhaupt. Aber daraus ju foliegen, daß das Bieh die eigentlis den Bedeutungen ber Worte benfe und mit ben Worten verbinde, dies kann mit eben fo / wenigem Grunde vertheidiget werden, als wenn man annehmen wollte, ein Deutscher, ber nies male die frangofifche Sprache gelernt hatte, verbande, mit ben Borten eines Frangofen eben Die Ideen, Die der Frangofe damit verfnupft. Bern baber einige behaupten, die Glephanten tonnten fogleich verfteben, wenn Menfchen fic über fie luftig'machten, oder verachtlich von ib: nen redeten, fo tann ich darinne nicht beppfliche 3mar will ich jugeben, bag, wenn man einen wilden Elephanten gefangen, und ihm die Ruffe gebunden bat, der Jager ihn anrede, ihn grufe, fic entidulbige, daß er ihn gebunden babe, auch wohl ihm versichere, es fen foldes nicht geschen, ihm Leides ju thun, vielmehr wolle man ihn pflegen und warten, auch bak alsbenn ber Elephant fich gelaffener bezeige; feis neswes

nediveges aber folgt hieraus, als ob der Eles phant die Botte verftanden babe. fann bas Schmeicheln, bag ber Jager unter feinet Rebe nicht verabfaumen wird, bem Gles Dhanten feine Rurcht und feinen Born benebe Much überfreigt es nicht die Rrafte einer men. Thieresseele, bag fie dem Menfchen Rolge leis Re, wenn man durch Worte theils mit Schmeis deln ; theils mit Schlagen verbunden, fie gu Diefen und jenen Sandlungen bestimmt. let ein Berr feinen Bund auf die Binterfuße an eine Wand, um ihn aufwarten zu lehren, ruft ihm auch ju : Warte auf, fcblagt ihn aber, wenn et ben Seberfam verfagt, fo wird er ein unders mal, aus gurcht fur abnlichen ubeln Begege nungen, ben abnlichem guruf, bie verlangte Stellung annehmen. Es ift bekannt, man Sunden manderlen Bewegungen bepbrine gen fann, und baß felbige biefe Bewegungen ben gewiffen Buruffungen wieberholen. gehoret bas Schildmachtfteben, ferner bag fie fic als tobt anstellen. Schon Plutardius (g) führet ein folches Benfpiel an, bas et felbft in Rom gefeben bat. Unter andern Sachen, mel-. 6 2

(2) Abraga var Suar Poerinariga.

de ein Saudler auf der Schanbuhne, vorftellte, zeigte fic auch ein Sund, der nicht nur in mans derlen Runken geubt mar, fondern auch bie Gebehrben eines Menfchen, welcher Gift bez fommen, nachahmen fonnte. Der Gaucfler aab ibm ein Stud Brod, mit bem Bufat: bag darinnen Gift enthalten ware. Der Sund ver: folucte es, und fiellte fich in einer fleinen Beile barauf wie ein Bitternder und Zaumelnder, der por Schmachheit und Schwindel ben Ropf nicht mehr halten fann. Endlich ftrectte er fich aus, und lag fur tob, ließ fich bin und ber ichlep= pen, wie es die Ginrichtung Des Schaufpiels ers foberte. Rachdem er aber aus den Redenund Sandlungen feines Beren die Zeit bemerfte; fo feng er an, fich facte ju bewegen, als wenn er aus einem tiefen Schlafe ermachte, bob ben Ropf in die Bobe, und fabe fich um, ftund endlich auf, und gieng munter und liebkofend zu feinem herrn. Jedermann, ja felbft der Rayfer Flavius Wespasianus ward darüber in eine aartliche Gemuthsbewegung gefest . 3ch felbft erinnere mich abnliche Sandlungen und Rumftftude ben Sunden gefeben ju haben.

Dag man ferner manchen Thieren gewiffe Worte auszusprechen bepbringen konne, lehrt ebetts

ebenfalls die tagliche Erfahrung. Aber febr fehlerhaft murde baraus gefchloffen werden, als ob bas Bieb, bas diefe vernehmlichen Worte ausspricht, mit felbigen auch die Bedeutung verbinde, melde die Menfchen damit ju verfinus pfen pflegen. Wahr ift es, ein Papagon lernt durch Rachahmung manche Worte ausdrucken, bie ihm oft vorgeschwatt werden, auch thun Diefes Die Staare, ferner gemiffe Raben, wenn man ihnen die Bunge lofet. Alle diefe fprechende Thiere miffen aber nichts bon der Absicht und Bedeutung Diefer Worte. Go wenig eine res dende Maschine mit den Worten, die fie, wenn fie aufgezogen ift, von fich boren lagt, 3deen herr Rath von Rempale (Remperbindet. pele) in Pregburg, arbeitet jest an einer funfte licen Mafdine, Die einen Turfen vorftellen foll. ber nicht nur auf alle ihm vorgelegte Fragen in beutider und frangofifder Sprace antworten. fondern auch fehr vernehmlich und menfchens abnlich lachen with (h) Wer wollte aber, wenn diese Maschina Stande fommt, woran

<sup>(</sup>h) Siehe Magazin bes Guch: und Kunfthanbeis zum Beken ber Wiffenschaften und Kuns ste. Leipzig 1782. 1. St. S. 71. und Samb. neue Zeitzugen 1782. 12 St.

de ein Gaudler auf der Schaubuhne vorftellte, zeigte fich auch ein hund, ber nicht nur in mans derley Runften geubt mar, fondern auch die Gebehrden eines Menfchen, welcher Gift befommen, nachahmen fonnte. Der Gaucfler gab ihm ein Stud Brod, mit bem Bufat : baß Darinnen Gift enthalten ware. Der Sund vers folucte ce, und ftellte fich in einer fleinen Beis le barauf wie ein Bitternder und Laumelnder, Der por Schmachheit und Schwindel den Ropf nicht mehr halten fann. Endlich ftredte er fich aus, und lag fur tod, ließ fich bin und ber fcblep= pen, wie es die Einrichtung des Schauspiels ers Rachdem er aber aus ben Reden und Sandlungen feines Beren die Beit bemertte; fo fieng er an, fich facte ju bewegen, als wenn er aus einem tiefen Schlafe ermachte, bob ben Ropf in die Bobe, und fabe fich um, ftund endlich auf, und gieng munter und liebtofend gu feinem Beren. Jebermann, ja felbft ber Rapfer Flavius Vesposianus ward darüber in eine aartliche Gemuthebewegung gefest . 3ch felbft erinnere mich abnliche Sandlungen und Runfte Rucke ben Sunden gefeben ju haben.

Daß man ferner manchen Thieren gewisse Borte auszusprechen bepbringen konne, lehrt eben,

Mber febr ebenfalls die tagliche Erfahrung. fehlerhaft murde beraus geschloffen werden, als ob bas Bieb, bas diefe vernehmlichen Worte ausspricht, mit felbigen auch die Bedeutung verbinde, welche die Meniden damit zu verfnus pfen pflegen. Wahr ift es, ein Papagon lernt durch Rachahmung manche Borte ausdrucken, die ihm oft vorgeschwazt werden, auch thun diefes die Staare, ferner gewiffe Raben, wenn man ihnen die Bunge lofet. Alle diefe fprechens de Thiere miffen aber nichts von ber Abficht und So wenig eine res Bedeutung diefer Borte. dende Maschine mit den Borten, Die fie, wenn fie aufgezogen ift, von fich boren lagt, Steen Berr Rath von Rempale (RemperBindet. pele) in Pregburg, arbeitet jest an einer funfts liden Mafdine, Die einen Zurfen vorftellen foll, ber nicht nur auf alle ihm vorgelegte Fragen in deutscher und frangofischer Sprache antworten, fondern auch fehr vernehmlich und menfchens abnlich lachen with (h) Wer wollte aber, wenn Diefe Mafchiage Stanbe fommt , woran ide

<sup>(</sup>h) Siehe Magazin bes Guch : und Kunfthandels zum Besten ber Biffenschaften und Kunsste. Leipzig 1782. 1. St. S. 71. und Samb, neue Zeitzugen 1782. 12 St.

ich nicht zweifle, (i) schließen, daß diese Mas schine auch die Gedanken, die solchen Worten ents

(i) Denn ba biefer beruhmte Ranftier feinen Schachspieler wirklich ju Stande gebracht hat, so ist tein Zweifel, daß er auch feinem Berg forechen, in Ansehung der Türkenmaschine gludliche Erfullung geben werbe. fcien bamit im Jahr 1768. Gie beftehet aus einem Tische, woran eine menschliche Rigur fiket, welche mit jedem ; ber Luft har, im Schachbrete spielet, bas auf bem Tische Man hat, wie gesagt wird, noch tein Benfpiel gefehen, wo diefe Figur eine Pars: thie verloren hatte. Bielmehr foll fle biebes rühmteften Schachfpieler jur Bergweiflung gebracht haben. Die Figur, welche von Dens Schenhohe ift, scheint nachdentend, mit bemrechten Arm auf bem Tifch gelehnt ju figen. Sie läßt den Spieler so lange nachsinnen, als er will. Sobald er aber gezogen hat, erhebt Se ihren linten Arm, und ergreift einen ihr ver Steine. Ift fie palle zu fchlagen, fo berührt fie den St den es trift, jum Beiwen, Das man ihn wegthun folle. Thut Der Mitfpieler einen das man ibn Bug, ber miber die Regeln bes Schachspiels ift, fo nickt fie mit bem Ropfe, und ruhet nicht, bis ber Refler verbeffert, und die Ordnung Diefe Dafdine. bes Spiels hergestellet ift. wirte ganglich durch fich felbft. Sie erhält nicht

entsprechen , mit ihren Ausbrucken verbinde. Dder, mer molte glauben, bag bierebende Daschine bes Bischof Alberts eben bas gebacht Man weiß ja, have, was sie sprach? (k) daß einerlen Wirkung von mehrern Urfachen herrubren tonne. Daher man behutsom geben muft, wenn man von der Aehntichfeit der Wirtungen auf die Aehnlichkeit ber Urfache schliefs fen will, wie bereits Moscati, (1) angemerkt bat, und baben bas Benfpiet anführet : "Wenn fich auch ein Sund ben dem Grabe feines Gons ners wie ein Freund beträgt, fo folge boch bess wegen noch nicht, daß er es begreift, fein Berv sen geftorben. Rann er nicht eben so flagen, als wenn er ihn in einer groffen Menge Bolls Deta

nicht den mindeften auffern Einfluß. Ries mand ftedt darin verbargen, Bergleiche die Gosthalfchen gelehrten Zeitungen, 71 St. 177%. S. 650, wo diefe Stelle aus den Denkwürsbigkeiten von Wien, and bem Frangofichen überfest, angoführt worden.

(k) Siehe mit mehrern meine Geschichte von ben Seelen ber Menschen und Thiere, S. 72.

6. 456. f.

(1) In der akademischen Rede von dem körper perischen und wesentlichen Unterschied zwischen der Struktur der Thiere und der Mentichen.

verloren hat? fo febr leicht kann jemand fic und Andere betriegen, wenn er die Ratur nur obenhin beobachtet. " So mahr biefes ift, eben to richtig ift aber auch das Urtheil eines Unges nannten Schriftstellers (m) wenn er ben biefer Meinung auffert : "Aber eben fo fehr leicht kann fich Remand betriegen, ber fich ju febr an bas angenommene Suftem binbet. Geftat, ber Sund wiffe nicht, bag fein Gonner tobt ift, fo weift er doch, daß er ibn verloren bat. " liche Wirfungen bep abnlichen Dingen, unter ahnlichen Umftanben fich immer gleich, geben bie bochfte Bermuthung abnlicher Birturfa= Unter diefer Ginfdrankung, glaube id. tonne die Regel : von der Achnlichfeit der Birfungen, kann man auf abnliche Urfache ichliefe fen, ohne Gefahr jugegeben werden.

Rod muß ich ben ber Untersuchung bes Gehors in Ansehung ber Thiere, die Bemerkung machen, daß manche Thiere ohne Gehor zu sepn scheinen, die doch wirklich diesen Sinn befigen. Denn bet Schall kann in die Thiere bringen, und

<sup>(</sup>m) In den Anmerkungen und Zweiseln über die gewöhnlichen Lehrsatz vom Wesen der menschlichen und der thierischen Seele, Nicht 1774. S. 104.

und ein Werfzeug in Bewegung fenen, bas mir für fein Dhr halten murden. Die Sifde hos ren , auch basjenige , was fie nicht feben fons Aber es ift fcmer ju fagen, welches ibr Bertheug des Gebors fen. Dech gebe ich gerne iu. daß ben manchen Baffer : und landinfetten gar feine Spur ihres Gebors ju entdeden ift. Ene Raupe icheint auch fein Bebor ju haben, weil Lesser (n) eine sotche auf bem Tisch im Barten liegen hatte, und nicht bas geringfte Beiden eines Gebors an ihr mahrnahm. wenn er gleich etlichemal eine Piftole loficof. Awar durfte man den Einwurf von einer Raupe tenm Moiel (o) machen, die vor bem Bande: . flatiden ju erichrecken fdien, und fich jufammen rollte, allein Diefer Erfolg kann vielleicht aus bem jarten Gefühl ber bewegten guft entftanben fenn. Bon den Erdichnecken wird ebenfalls bas Bebor geleugnet. (p) Ja leffer ift nicht abgeneigt, allen Schaalthieren bas Bebor abjufprechen. Un.

<sup>(</sup>n) Insectotheol. p. 234. nach ber beutschen Uebersepung. Und nach ber französischen P. II.

<sup>(</sup>o) T. I. Machtvegel. II. Cl., num. XXXIV.

<sup>(</sup>p) Leffet Testaceotheol. 1. Th. 1 G. 7. Kap. §. 213. p. 658, sqq.

ihn in kleine Studen zerriffen. Einige Gelehrsten wollen hieraus auch beym Aristophanes das Gesetz der Treue und des Gehorsams aus dem Gesetzbuche der Storchrepublik erklären; und die so genannten pelargici nomi, des Inhalts, daß die Kinder ihre Eltern, wenn sie schwach und unvermögend wurden, versorgen sollten, sollen auch aus dem Verfahren der Störche erzklärbar seyn. Wenn gleich andere glauben, es werde hier mehr von den Pelasgern, den alz ten Griechen, als von den Störchen und ihren Gewohnheit gerebet (e).

Von den Murmelthieren erzählet man ähne liche Geschichten. Es ist bekannt, daß sie fas milienweis in Höhlen wohnen, ehe sie nun am Morgen herauskommen, steckt eins der ältesten den Kopf hervor, sieht aufmerkam umber, ob alles sicher sen; dann pfeift es stark, und nun sieht man sie aus diesem und andern benachbarsten Löchern hausenweis herfürgehen. — Zeigt dieses Pfeisen nicht eine Sprache an? Uebrisgens halten sie ebenfalls Gericht über ihre Misselhäter. Denn bismeilen schleicht eins in räus berischer Absicht in eina fremde Höhle; aber welche

<sup>(</sup>c) Siehe Beuer Schauplas ber Ratur, 3 %. 6. 628 f.

welche Strafe ben der Entdeckung! Rachikrem Eriminalrecht wird der Diebstahl nicht am Leben bestraft; vielmehr schleppen die Eigenthumer den Rauber aus der Sohle, zerbeissen ihn ers barmlich, woben die ganze Familie geschäftig ift, dann lassen sie ihn laufen. Man siehet hieraus, daß die Murmelthiere eben so wenig den Diebstahl, als die Storche den Spebruch strafftep zulassen.

Der Rater giebt durch fein unterschiedliches Mauen dem herrn fein Unliegen, der Gattin feis ne Liebe, und dem Rebenbuhler feinen Born ju erfennen.

Einen neuen Beweiß von einer, obsischen nicht tonenden, sondern vielleicht Pantomimensprache reichen die Bepspiele von solchen Handlungen dar, welche Thiere in Berbindung unternehmen, um einen Zweck zu erreichen, den sie nicht erreicht haben wurden, wenn sie nicht vereindarlich und mit Einverständniß gewirzket hatten. Zwey Wölfe, um sich gemeinschaftlich die Jago zu erleichtern, theilen unter sich die Rollen aus, um einer Beute habhaft zu werden. Der eine tauft, um die Beute zu versfolgen, da indessen der andere es auf sich nimmt, dieselbe an einem bestimmten Orte zu

erwarten, um sie mit frischen Rraften zu verzfolgen. Ferner ein Wolf geht bep einer Deerdd Schaafe auf den Hund los, und fliehet, wenn der Hund ihn verfolgt, sobald aber der Hund weit genug entfernt ift, packt ein anderer Wolf, auf einer ganz andern Seite ein Schaaf, und führt es davon. Muffen nicht diese Wolfe sich ihren Plan auf irgend eine Art mitgetheilt haben?

Ronnen alfo diefe Thiere fich ihre Gedans fen vermittelft ber Tone nicht mittheilen? bies aber nicht eine Urt ber Gprade. erftrectt fich felbige nur auf bas Sinnlide, und benreift wenige Tone in fic. Ingwischen fonnen doch die Thiere einander foviel fagen, als Gie fonnen mit ibrer Stims ibnen nothia ift. me anzeigen, wenn fie Bunger ober Durft leis ben : wenn ihnen etwas gefällt oder miffallt ... Denn dag fie durch wenige Tone gange Urtheile ausdrucken, und fich mittheilen follt-n, mie die Meniden oft durch funftliche Worte eis ne Reihe von Bedanken anzeigen, bas mu be freplich die Rabigfeiten ber Thiere überfteigen. und ohne allen Grund behauptet merden. Das ber ich bem Berfaffer in der Untersuchung der Rrage, ob die Seelen einiger Thiere einen ges wissen

wiffen Grab'ber Bernunft haben ? (f) nicht bens ftimmen tann, wenn er fagt : .. Es ift mobil wahr, dag wir in den Ionen; wodurch bie Thiere ihre Begierden entdecken, nicht fo viele Abwechselungen anmerken, als in dem Ausbente unferer Begierben. Allein wie ware es, wenn ihre Tone fo beschaffen maren, bag einer nicht nur eine Ibee, fondern ein ganges Urtheil, ja mobl eine gange Berbinbung von Urtheilen in fic begriffe? . Daben nicht die Philosophen einige Runftworter erbacht, welche von Diefee Beschaffenheit find? Begreift nicht bas bekannte Celarent drey Urtheile in fich ? Reigt es nicht an, baf ber erfte Gas in einer Schinfrede alls nemein und verneinend, bet andere allgemein und bejabend, und ber britte gleichfalls allgemein und verneinend fenn folle ? Ronnten nicht auch die Thiere betgleichen Tone haben, da eis ner viele Urtheffe ausbrudte.

Damit man die Grangen in Anfehrang der Ehleressprache nicht überschreite, will ich einige Begriffe hieben entwickeln. Die Sprache fann in eine naturliche und tunftliche eingetheilt were ben. Jene faffet alle Zeichen in sich, wodurch

(f) Leipzig 1742. 6. 82. f.

man feine Bebanten einem andern mitthellet. Singegen biefe, oder die funftliche Sprache, erfodert eine groffe Menge folbiger und willfubr= licher Tone, die man durch lebung und Unterricht erlernet, und kann ben Thieren nicht gu-Man nennt dies auch das ei= accianet werben. Dag aber bem Biebe eine gentliche Reben. natürliche Sprache nicht abzusprechen fen, ers bellet aus den bisher angeführten Benfpielen. Diefe naturliche Sprache tonnte wiederum in amen Gattungen unterschieden werden, indem fie entweder eine tonenbe ober eine Bebehrbenober Dantomimensprache fenn fann. Die erftere erfodert Schalle ober laute, Die Beiden ber Bedanken find, und folche bestehet ben ben Thieren aus unfolbigen Lauten, Die ben allen einzelnen Thieren jeder Urt, vollig gleichformig find, fo, bag einerlen laut niemals gang verfcbiebene Empfintungen und Ideen ausbrucket. Und in Anfebung biefer Eindeutigfeit hat die nas turliche tonende Sprache der Thiere einen Boraug fogar vor der funftlichen Sprache ber Men-Denn wie viele Borte und Laute find. nicht in diefer lettern vielbeutig. Die lettere oder die Pantomimensprache fasset alle Zeichen in fic, die von Tonen verschieden find, dennoch aber Ideen ausbruden. Much Diefe ift bem

dem Biehe eigen, wie aus den bereits angeführten Benspielen sichtbar ift. Man denke an die obigen Exempel von Storchen, und Wolzfen. Es können auch die Enten zum Beweiß dienen. Wenn sie auf das Wasser gehen wolzlen, so bereden sie sich stillschweigend hierzu, durch wiederholte Zeichen mit dem Kopfe, wie Menschen zu thun psiegen, wenn sie etwas ges nehmigen.

So wenig man befugt ift, ben bebeutenden Musbrud und Son ber Thiere über die Grenge. auszudehnen, eben fo wenig fciclich ift es, wenn man glauben will, die Thiere fonten bie Borte der Menfchen eben fo verftehen, wie die 3mar verbinden die Thiere mit ben Worten und Burufungen ber Menfchen Gebans fen, inmiefern' biefe Gedanten aus ber Ermare tung abnlicher galle und der Erinnerungstraft ermedet merben, daß fie aber vollig einerlen Sinn mit den menichlichen Musbrucken verbin= Den follten, wie die Menfchen ju thun pflegen, murde ohne gureichenden Grund behauptet. Go viel wiffen wir, ein Dund, ber mit einem bee Rimmten Rahmen gerufen wird, wenn man ibn Daben ichmeichelt, auch wohl gar etwas ju frefe fen giebt, tommt, wenn man bies einigemal toies Ben Mind. b. Thiere,

wiederholet bat, fogleich, wenn ihn fein Berr wieder ben feinem Rahmen ruft, weil ihm einfallt, daß mit dem ehemaligen Ruf das Schmeis deln und die Erzeigung einer Wohlthat verbuns Daber er ahnlichen Erfolg er: ben gewesen. wartet. Und hierin grundet fic auch das Mbs richten ber hunde und Thiere überhaupt. Aber Daraus ju foliefen, daß das Bieh die eigentlis den Bedeutungen ber Worte bente und mit ben Worten verbinde, dies kann mit eben fo / wenigem Grunde vertheidiget werden, als wenn man annehmen wollte, ein Deutscher, der nies mals die frangofifche Sprache gelernt hatte, verbande, mit den Worten eines Frangofen eben Die Ibeen, bie der Frangofe damit verknupft. Benn baber einige behaupten, die Glephanten tonnten fogleich verfteben, wenn Meniden fic iber fie luftig machten, oder verachtlich von ibnen redeten, fo kann ich darinne nicht benofiche 2mar will ich jugeben, daß, wenn man einen wilden Glephanten gefangen, und ihm die Ruffe gebunden bat, ber Jager ihn anrede, ihn grufe, fic enticuldige, daß er ihn gebunden babe, auch wohl ihm verfichere, es fen foldes nicht geschen, ihm Leides ju thun, vielmehr wolle man ihn pflegen und warten, auch bag alsbenn der Elephant sich gelaffener bezeige; feis nesmes

nediveges aber folgt hieraus, als ob der Eles phant die Botte verftanden habe. Bielmebr tann bas Schmeicheln, bag ber Jager unter feinet Rebe nicht verabfaumen wird, dem Gles Dhanten feine Furibt und feinen Born benebe Much überfteigt es nicht bie Rrafte einet Thieresseele, daß fie dem Menschen Rolge leis Re, wenn man durch Worte theils mit Someis deln, theils mit Schlagen berbunden, fie gu Diefen und jenen Bandlungen bestimmt. let ein Berr feinen Bund auf die Binterfuße an eine Band, um ihn aufwarten gu lehren, ruft ihm auch ju : Warte auf, folagt ihn aber, wenn et ben Gehorsam versagt, so wird er ein anders mal, aus gurcht fur abnlichen übeln Begege nungen, ber abnlichem guruf, die verlangte Stellung annehmen. Es ift befannt, bag man hunden manderley Bewegungen bepbrine gen fann, und daß felbige biefe Bewegungen ben gewiffen guruffungen wieberholen. gehoret bas Schildmachtfteben, ferner baf fie Ko als todt anstellen. Soon Plutardius (g) führet ein folches Benfpiel an, bas er felbft in Rom gesehen bat. Unter andern Sachen, wel-

(1) Horzen vur gun Portunrega.

de ein Gaudler auf der Schaubuhne vorftellte, zeigte fic auch ein Sund, ber nicht nur in mans derlen Runften geubt war, sondern auch die Bebehrben eines Menfchen, welcher Gift bekommen, nachahmen konnte. Der Gaucfler aab ibm ein Stuck Brod, mit bem Bufag: bag Der Sund vers Darinnen Bift enthalten mate. folucte es, und ftellte fich in einer fleinen Beile barauf wie ein Bitternder und Laumelnder, ber por Schwachheit und Schwindel den Ropf nicht mehr halten fann. Endlich ftredte er fich aus, und lag fur tod, ließ fich bin und ber fcblep: pen, wie es die Einrichtung des Schauspiels ers Rachdem er aber aus ben Reden und Bandlungen feines Beren die Beit bemerkte; fo fieng er an, fich facte ju bewegen, als wenn er aus einem tiefen Schlafe ermachte, bob ben Roof in die Sobe, und fabe fich um, ftund endlich auf, und gieng munter und liebtofend gu feinem Beren. Jedermann, ja felbft der Raps fer Klavius Vespasianus ward darüber in eine aartliche Gemuthebewegung gefest . 3ch felbft erinnere mich abnliche Sandlungen und Runfts Rude ben Bunden gefeben ju baben.

Daß man ferner manden Thieren gewisse Borte auszusprechen bepbringen konne, lehrt eben,

ebenfalls die tagliche Erfahrung. Aber febr fehlerhaft murde baraus geschloffen werden, als ob bas Bieb, bas diefe vernehmlichen Borte ausspricht, mit felbigen auch die Bedeutung verbinde, welche die Menfchen damit ju verfnus pfen pflegen. Bahr ift es, ein Dapagen lernt durch Nachahmung manche Worte ausbruden, die ihm oft vorgeschwagt werden, auch thun diefes die Staare, ferner gewiffe Raben, wenn man ihnen die Bunge lofet. Alle diefe fprechens de Thiere wiffen aber nichts von der Absicht und Bedeutung diefer Worte. So wenig eine res bende Mafdine mit den Worten, Die fie, wenn fie aufgezogen ift, von fich boren lagt, Ideen perbindet. herr Rath von Rempale (Rempele) in Prefburg, arbeitet jest an einer funfte lichen Mafchine, die einen Zurfen vorftellen foll. ber nicht nur auf alle ihm vorgelegte Fragen in beutider und frangofifder Sprace antworten. fondern auch fehr vernehmlich und menfchens ähnlich lachen with (h) Wer wollte aber, wenn diese Masching Stande kommt, woran Œ 3

<sup>(</sup>h) Siehe Magazin bet Guch: und Kunsthambels zum Besten ber Wiffenschaften und Kunste. Leipzig 1782. 1. St. S. 71. und Samb. neue Zeitzugen 1782. 12 St.

ich nicht zweifle, (i) schließen, daß diese Mas schine auch die Gedanken, die solchen Worten enta

(i) Denn ba biefer berühmte Ranftler feinen Schachspieler wirtlich ju Grande gebracht bat. fo ist tein Zweifel daß er auch feinem Bere fprechen, in Ansehung der Turtenmaschine gludliche Erfullung geben werbe. fdien damit im Jahr 1768. Gie bestehet aus einem Tische, woran eine menschliche Rique figet, welche mit jedem ; ber Luft har, im Schachbrete fpielet, bas auf bem Tifche Man hat, wie gesagt wird, noch tein Benfpiel gefehen, mo diefe Figur eine Pars thie verloren hatte. Bickmehr foll fle biebes ruhmteften Schachfpieler jur Bergweiflung gebracht haben. Die Rigur, welche von Dens Schenhohe ift, fcheint nachdentend, mit bemrechten Arm auf dem Tifch gelehnt ju figen. Sie läßt den Spieler so lange nachsinnen, als er will. Sobald er aber gezogen hat, erhebt Se ihren linten Arm, und ergreift einen ihr ver Steine. Ift sie balle zu schlagen, so berührt fie den St den es trift, jum Beichen, dak man ihn weathun folle. Ehut Der Mitfpieler einen Bug, ber wider die Regeln des Schachspiels ift, fo niett fie mit bem Ropfe, und ruhet nicht, bis ber Rehler verbeffert, und die Ordnung Diefe Dafdine Des Spiels hergestellet ift. wirts ganglich durch fich felbst. Sie erhält nicht

entsprechen, mit ihren Ausbruden verbinde. Oder, wer molte glauben, bag bierebende Daschine bes Bischof Alberts eben bas gedacht habe, was sie sprach? (k) Man weiß ja, bag einerlen Wirkung von mehrern Urfachen berrubren tonne. Daher man behutfom geben muft, wenn man von der Aehntichkeit der Wirkungen auf die Aehnlichkeit der Urfache foliefa fen will, wie bereits Moscati, (1) angemerts hat, und daben das Benfpielanführet : "Wenn fic auch ein bund ben dem Grabe feines Gons ners wie ein Kreund beträgt, fo folge boch bess wegen noch nicht, daß er es begreift, fein Bers fen geftorben. Rann er nicht eben fo flagen, als wenn er ihn in einer groffen Wenge Bolls

nicht den mindesten ausern Einfluß. Mies mand steckt darin verborgen, Bergleiche die Gosthaischen gelehrten Zeitungen, 71 St. 177%. S. 630, wo diese Stelle aus den Denkwürzbigkeiten von Wien, and dem Französischen übersezt, angeführt worden.

(k) Siehe mit mehrern meine Geschichte bon ben Seelen der Menfchen und Thiere, S. 72.

6. 456. f. (1) In der atademischen Rede von dem torper perlichen und wesentlichen Unterschied zwischen der Struttur der Thiere und der Menschen.

verloren hat? so sehr leicht kann jemand fic und Andere betriegen, wenn er bie Matur nur obenhin beobachtet. " So mabr biefes ift, eben so richtig ift aber auch das Urtheil eines Ungenannten Schriftstellers (m) wenn er bep biefer Meinung auffert : "Aber eben fo fehr leicht kann fich Jemand betriegen, der fich ju febr an bag angenommene Suftem binbet. Gefegt, ber Sund wiffe nicht, daß fein Gonner tobt ift, fo weiß er doch, daß er ihn verloren bat, " liche Wirfungen ber abnlichen Dingen, unter abnlichen Umftanben fich immer gleich, geben bie bochfte Vermuthung abnlicher Wirfurfa= Unter diefer Einschränfung, glaube id. tonne die Regel : bon der Achnlichfeit'der Birkungen, kann man auf abnliche Urfache schlief: fen, ohne Gefahr jugegeben werden.

Noch muß ich ben der Untersuchung des Sehors in Ansehung der Thiere, die Bemerkung machen, daß manche Thiere ohne Gehor zu sepn scheinen, die doch wirklich diesen Sinn bestzen. Denn der Schall kann in die Thiere dringen, und

<sup>(</sup>m) In den Anmerkungen und Zweiseln über die gewöhnlichen Lehrsche vom Wesen der menschlichen und der thierischen Seele, Righ 1774. S. 104.

und ein Berfzeug in Bewegung fegen, bas mir für tein Dhr balten murden. Die Gifche hos ren . auch basjenige, mas fie nicht feben fons Aber es ift fcmer ju fagen, welches ibr Berkzeug des Behors fen. Dech gebe ich gerne ju, baß ben manchen Baffer : und landinfetten aar feine Spur ihres Gebors ju entdechen ift. Ene Raupe fdeint auch fein Bebor zu haben. weil Leffer (n) eine fotche auf dem Tisch im Garten liegen hatte, und nicht bas geringfte Beiden eines Gebors an ihr mahrnahm. wenn er gleich etlichemal eine Piftole loficoft. Amar durfte man den Einwurf von einer Raupe teym Rojel (o) machen, die vor bem Sandes . flatiden ju eridrecken idien, und fich jufammen rollte, allein Diefer Erfolg kann vielleicht aus bem jarten Gefühl ber bewegten guft entftanben fenn. Bon den Erdichnecken wird ebenfalls das Gebor geleugnet. (p) Ja leffer ift nicht abgeneigt, allen Schaalthieren bas Bebor abjufprechen. In.

(n) Insecretheol. p. 234. nach der beutschen Uebersetzung. Und nach der französischen P. II.

<sup>(</sup>o) T. I. Machtvogel. II. Cl. num. XXXIV.

<sup>(</sup>p) Leffer Testaceotheol. 1. Th. 1 B. 7. Kap. 9. 213. p. 658, sqq.

Angwischen vertritt doch sicher ben folden Thies ren , die fein Behor haben , ein onberer Sinn Doch pflegt man an bem Gebor Die Stelle. bes Chamaleon (q) ju zweifeln, weil man nichts ben ibm gefunden, modurch es bewirft merden konnte, obicon Rlein (r) Diefem Thiere Gebor Dagegen hat es etwas Befonderes, und pon andern Thieren Abmeidenbes, in Uns febung der Mugen. Denn jedes Muge loffet fic nach einer befondern Richtung bewegen. bem rechten Huge tonn es in die Bobe feben. und jugleich mit bem linten auf die Erde. Den Grund ift, weil die Mugennerven biefes Thieres. wie die Bergliederung gelehrt hat, zwar an eis mem Orte ihren Urfprung nehmen, bernach . aber fich nicht, wie ben ben Menfchen und den abrigen Thieren mit einander vereinigen.

Im nicht unrichtig von bem Gebere ber Thiere ju urtheiten, muß man wiffen, baffbies fes und jenes Thier, wennes in einem bestimms ten Bustande betrachtet wird, kein Gebor gu ha-

<sup>(</sup>q) Beißt Lacenta Chammleon.

<sup>(</sup>r) In den Danziger Bersuchen und Abhands lungen ber naturforschenden Gesellschaft z Th. E. 128.

ben fceint, ob es icon feiner Datur nach, bas fdårffte Gebor befiget. Co ift bon manden Thieren befannt, daß fie jur Zeit ihrer Pagrung faft gar nicht ju boren icheinen, und bennoch barf man ihnen bas Gebor nicht abfprechen. Der Muerhahn bat, wie befannt ift, ein gartes Gehor, daß ihm auch besmegen fcmer bengus fommen ift. Wenn er aber bie Bige bes Bermehrungetriebes fühlt-, fo ift nichts leichters, als ihn, besonders wenn er eben paljet, berrafchen. Alsbenn ift er von feinem eigenem Beidren fo betäubet, oder wenn man licber will, für Wolluft fo trunken, bag weder den Anblick eines Menfchen, noch fogar ein Klintens fcuf ibn aus der Stelle vertreiben fonnen. Er fceint in einer Art von Entzudung, Geficht und Behor verloren ju haben. Das ift eben bis Beranlaffung, warum inegemein gefagt und geschrieben worden, daß der Auerhahn in der Palzeit als völlig taub und blind zu betrachten Er ift aber nicht blinder, als in gleichen, Umftanden fich fast alle Thiere, ber Menfch, nicht ausgenommen , zeigen. Beer von Buffon und auch Frisch versichern fogar, daß die Deutschen jeden Berliebten, der um feines Abe gottes Willen alle Sorge für sein Glud und feis

## 76 Biele Thiere befigen brittens ein welt

nen Boblftand vergißt, und fid nur mit dem Gegenftande feiner erhisten Leidenschaft befchafstiget, einen Auerhahn zu nennen pflegten. (4)

5. 6. Biele Thiere besitsen brittens ein weit ichars feres Gesicht, als bie Menichen.

36 gebe nun ju bem Ginn bes Gefichts, und halte mich fur berechtiget, felbige eben fo; wie ben Sinn bes Geruche, mit Borguge vor ben Menfchen, einigen Thieren benjulegen. Die. Raubvogel geben uns hiervon einen unverwerfs lichen Beweiß. Ueberhaupt haben die Bogel ein scharferes Geficht, als die vierfuffigen Thies Selbft bie Gulen, welche ben Tage nur wenig untericeiben, haben in-ber Dammerung das icarffte Geficht. Die Matur bat auch ben Mugen ber Bbgel viele Bortheile gegeben, melche andere Thiere entbehren. Sie haben amen Baute mehr, als die menfolichen Augen. Gin= mal die aufferfte Augenhaut, die jur Reinigung und Glattung ber Bernhaut, wie auch jur Befdujung des Auges bient. Sie ift eine febr danne,

<sup>(</sup>s) Martini allgemeine Geschichte ber Ratur in alphabetischer Ordnung. 3 Eh. S. 518. f. Unter bem Artitel: Auerhahn.

dunne, aus einem weißlichten Gewebe beftebens de Saut, die aber, wenn fie auch das Muge bebedet; bennoch licht burchlefit. Gie beift auch die nickende Baut. Zwentens haben fie noch eine Saut im innern Mugengrunde, aus den Zweigen bes ausgebreiteten Gehnerven ju entfteben icheint. Dar Borgug Diefer Mus gen zeigt fich auf doppelte Art. Denn nicht allein bemerten fie mit felbigen bie Begenftanbe febr genau, fondern auch viele Dbiefte augleich. Die Raubvogel erblicken aus einer Bobe, woring wir fie taum mit unfern Mugen erreichen tons nen, alle fleine Gegenftande, Die ju ihrer Rahs rung bienen. Erdmaufe, fleine Bogel, Eps dechien, Schlangen, Froiche u. b. g. eben deswegen fliegen fie febr bod, um eine gange Begend überfeben ju tonnen. Solde Angen find verhaltnismäßig viel größer, bie Mugen der Menfchen und ber vierfuffigen Thiere. Ind haben fie eine groffe Beweglichs teit, daher die Bogel fie fehr gefdwind nach allen Seiten dreben tonnen. Bu bewundern ift es, daß der Raubvogel blos burch fein Beficht nicht allein den weiten Abstand ber Dinge ber merft, fonbern auch burch feinen Stoß feinen Raub aludlich trift, und folglich weiß, in meldem Abstande er auf den unter ihm fliegenden Bo:

## 78 Biele Thiere befigen brittens ein weit

Bogel ftoffen foll, um fic feiner theilhaftig ju machen. Wir Menfchen fonnen ben ben von einander abstehenden Dingen nicht fo genau bie Entfernung angeben, wofetne wir nicht bas Gefühl gu Dulfe nehmen. (f. 3. in einer Rote bafelbft) Dies aber bedarf ber Raubvogel Much andere Bogel bemerken in groffet Entfernung die Rorner, Die ihnen jur Speife bienlich find. Gine Truthenne fiehet gen Sims mel, und lagt jumeilen einen febr angftlichen Laut von fich horen. Sobald ihre Jungen dies fes boren, verbergen fie fich, und leaen fich fare auf die Erde. Man follte fie fur tobt hals Die Alte verdoppelt ihr Seufgen, indem fie aufwarts blickt. Bas fieht fie ba? einen fowarzen Punft , ben wir faum unterfdeiben tonnen - einen Raubvogel, welcher bet Bachs famteit und Scarffictiafeit Diefer burd bie Matur unterrichteten Mutter nicht entwischen fonnte. ( f. g. ). (t) Beuget biefes Berfahren nicht von einem foarfen Gesichte ber Erute benne ?

Wenn ich ben Bogeln ein aufferorbentlich scharfes Gesicht zueigne, so will ich badurch eben nicht

<sup>(</sup>i) Buffott allgetti, Naturgefchichte y. Theil. S. 152,

nicht alle vierfuffige Thiere ausgeschloffen wiffen. Denn fcon bas Sprichwort: ber Wenfc hat Mugen wie ein Luchs, fann und bas Gegentheil Freilich hat ein Luchs ein ungemein fcarfes Beficht, fo wie man überhaupt bem Ratengeschlecht icharfe Mugen beplegen muß. Die Urfache von dem genauen Seben ber Ras pen, auch in der Dacht, liegt in der befondern Struftur ihrer Mugen. Ihre Mugen glangen im Rinftern, und die Pupille bat die Gigenschaft, baf fie fic ben fehr hellem Lichte fehr ftart jus sammengieben, und bev geringem Lichte febe Ratt ausbehnen fann.

Selbft Gelehrte ftreiten barüber, ob alle Thiere ben Sinn des Befichts haben. Dabes ich feine Musschweifung ju begeben wenn ich mich in ble Untersuchung biefer grage bier einlaffe. Die Polypen gehn bem Lichte nad, wie Bater, Rofel und andere beobach: tet haben, (u) und es ift doch bis jegt, fagt man, fein Werfzeug des Gefichts, ober etwas den

<sup>(</sup>u) Baker's Natural History of Poype p. 68. fq. n. gr. Roefel T. III. p. 439, 466, 546. ſq.

#### so Biele Thiere besigen brittens ein weit

den Augen abnliches an ihnen entdeckt worden. Deswegen auch Rofel ihnen die Augen abfpricht, bennoch aber ein Seben ihnen beplegt. Ledermuller (x). glaubt zwar, er habe zwen Mugen an den Dolppen entdeckt, die er auch abbildet. (y) Allein, er fest felbft bingu, babe auch wohl ieren fonnen. Meines Eractens laffet fic der Streit am beften ents icheiden, wenn man fagt, Geficht überhaupt ift weiter nichts, als die Empfindung des Lichts, pber ber fichtfrahlen. Das Wertzeug, modurch man diefe Empfindung befommt, mag nun ben gewöhnlichen Augen abnlich ober nicht abnlich Bielleicht vertritt auch ein gartes Gefühl fenn. oft die Stelle der Mugen. Genua, bak die Thiere eine Empfindung haben, Die ihnen eben Die Renntnif giebt, die und die Augen barreis Man weiß ja auch von Menschen, bak oft ber eine Ginn, den Mangel des andern erfenet. Ein Blindgeborner erfennet oft durch bas Befahl, faft eben fo genau die forperlichen Ges genftande, als ber Menfch felbige burchs Geficht mabrnimmt. In dem Runftfabinet ju Ros Den:

<sup>(</sup>x) In feinen mikroftopifchen Beobachtungen.

<sup>(</sup>y) Tab, LXXI, p. 138, und LXXXII, p. 159,

p nhagen zeigt man fehr kunftlich verfertigte und mit Figuren ausgelegte Studen, die ein ben Jugend auf blinder Lischer blos durch hulfe des Gefühls berfertigt hat. Ben ihm berttat alfo das Gefühl die Stelle bes Gesichts.

Manche Thiere haben fogar mehr als s Die Dierhornichten Schneiden haben - beten bleres , Die Reller's und Gartenfpinne bas S Hugen: Anbere Spinnen haben gemeinigs lich 8 Mugen: Einige find mit gehn Mugen bets feben. 2ber bie Stelle, wib fie fiten, ift febr Die Raupen haben an feber Gei-Berichiedent: ten feche Mugen, folglich jufammen 12 Mugeh. Em Infeft; bas unter bet Rinde alter Baume lebt , bat fechiebn verfcbiebene Mugen ; nemlich adte an jeber Gelte bes Ropfs. (z) 'Und ein anderes ex Podurarum genere hat eben fo bite le. (a) Ja Schibammerbamm (b) behauptet, bet Scorpion habe pietzehn Augen, beren men febr kenntlich oben auf bem Bruffcie fiben, bie übrigen swolfe aber an beffen vorderm Rans de:

Bon Mind. d. Thiere:

<sup>(2)</sup> Somebifche Abhanblungen it. Eh. G. 15:

<sup>(</sup>a) Chendaf; im V. Th. O. 242.

<sup>(</sup>b) In Biblis Nachira; p. 94. Ber 42 nach ben beutichen Ausgabe.

be, an jeber Scite feche. Allein Rofel (c) will die zwolf letten nicht zugeben, weil fie anders geftaltet: find, und nur ale glangende Buntte er= icheinen, beren mehrere auf antern Theilen bes Leibes fichtbar find. Die mancherlen Geftalten ber Augen muffen uns nicht iere machen; benn biefe find freglich febr abweichend von einander. Man bat viele Insetten, Die an feber Seite des Ropfs eine gegitterte und mit fleinen Erbos hungen versehene Salbkugel haben, worinne fede Erbobung in der That ein besonderes Muge Dergleiden besigen die Rafer, Papilios nen, Libellen, Ducken, Gliegen, geflügelte Ameifen, Bienen, Befpen, Summeln , Seuidreden. Erweget man nun, daß manche Infeften noch mehr als zwen folder Salbfugeln befigen, fo fann man lei bt benten, baf eine ungeheute Unjahl ber Mugen vorhanden fenn muffen. Denn an dem Uferaase (Ephemero) hat Regumur (d) vier halbfugeln bemerfet, Davon zwen fleinere jur Seiten figen, und braun fpielen, zwen groffere aber oben auf bem Ropfe eine fcone Citronfarbe haben. Rur in einem eins zigen

<sup>(</sup>c) T. III. Sep ber 65 Supplementstabelle §. 9. (d) T. IV. P. I. Mem. W. p. 309 fg. und aus ihm Lyonnet P. II. p. 27.

gigen gegitterten Muge eines Rafers bat Leeus menboet 3181 Erbohungen, folglich Mugen wahrgenommen. In einer Fliege aber über Puget berechnete an einem Bapilion 17325 bergleichen, fo, daß auf benden Mus gentugeln 34650 Mugen heraustommen, Deis marus (e) fest bingu; Leeumenhoet, und Chatelan, haben auch die hornartige und durdfictige Daut ber Salbfugel abgefondert und gereinigt, und aledann mit einem Dierofor mabrgenommen, bag die Begenftande bas burd viel taufendmal verwelfaltigt erschienen Daher man nicht zweifeln fann, find. ein jedes Puckelden in der gegitterten Salbfus gel ein mabres Huge fur fich felbft fen ; und bag Diefe in folder Stellung defte geschicfter find, bie Bilber ber Gegenftande von allen Seiten gu eme pfangen, weil fie fich fonft nicht dreben fonnen. Much verbindet er damit ben bepfallemurbigen Bebanten : Bir mundern und, wie es jugehe, bag wir mit zwen Mugen bie Dinge nur einfach feben, mas wollen wir aber von folden Thiers den fagen, welche in fo viel taufend Bildern, Die fich zugleich darftellen, dennoch nur ein ein= siges Ding feben. Dich bunft, es ift einftar-8 2

<sup>: (</sup>c) Am angef. Ort, S. 315. f.

# \$4 Fortfegung bon ben Borjugtn

Fer Beweiß, daß die Seele dieser Thiebeten, welche die so fehr vervielfaltigte Borftellungen in sich vereint, ein einfaches Wesen sein muffe.

S. 7. Fortfegung von ben Borgugen ber Stnfte bey Thieren.

Aus ben bisher ausgeführten Beiseleickit (5. 3. 5. 6.) ethellet also, daß vielen Thiesten allerdings in den Sinnen ein Norzug vor den Menschen zukomme. Ausgerdem unterrichten sie Sinne viel genauer von dem, was gut oder bose ist, als solches die menschlichen Sinne zu thun permögend sind. Daher sagt auch Reismarus (f) "Alle Thiere schenen in allen Sinnenen den Borzug vor und Menschen zu haben, daß ihre Sinnen in der Wast des Soten und Bosen zureichend, und fast untrügslich sind, da wir hingegen ohne Gebrauch der Vernunft und Ersahrung das wahre Sute vom Bosen nicht richtig unterscheiben können. "(g)

Die

<sup>(</sup>f) Am angef. D. S. 306.

<sup>(</sup>g) Man vergleiche, was ich bben 5. 3. gefagt, bag nemlich die Geefahrenden getroft von eines nes

Dies ift nicht genug, vielmehr fann man mit einigen Gelehrten gar mohl behaupten, bag gewiffe Thiere eine Urt von Empfindung haben tonnen , davon wir Menfchen gar nichts wiffen, und feinen Begrif haben. Denn nach bem Unterfchiebe ber Gliebmaffen, inflwelchen Rers nen find, (h) tonnen auch die Empfindungen Mun finden wir aber ben febr verfchieben fenn. manden Shierarten Bertzeuge und Glieber, Die ben ben Wen fchen nicht angutreffen find, und melde auch den Thieren jur Bemegung nicht bienen, ober wenn fie auch bemegt mets ben, boch alfo jur Bewegung tommen, dages ben Anschein hat, als wollten die Thiere Das durd Beschaffenheiten ber Rorper entbeden, Manche wollen hieraus erflaren, marum bie Thiere Die funftige Beranderung bes Betters Denn offenbar ift es, poraussehen konnen. Daß perschiedene Thiere voraussagende Baromes ger, Thermometer und Sogrometer find.

8.3

Ber.

ner Frucht effen, bie von einem Bogel anger freffen worden.

(h) Ich seize voraus, in den Theilen des Leibes, wo teine Nerven sind, ist auch seine Emspfindung, wie ich in meinem Buche von Ahndungen und Aistonen gezeigt habe.

### 86: Fortsegung von ben Worzügen zc.

Bernittelft des scharfen Geruchs und des Gesichts wissen auch die Thiere genau das ihnen dienliche Kutter zu unterscheiden, und aus mehreren herauszusuchen. Linnaus hat duch 2314. Bersuche gesunden, daß Ochsen 276 Rräuter effen, 218 aber stehen lassen; daß ferner Ziez gen 449 Rräuter geniessen, aber 126 vorbeis gehen; daß Schaafe 387 Rräuter für wohls schmeckend sinden, 141 hingegen nicht berühren; daß Pferde 262 zur Rahrung brauchen, und gegen 212 einen Abscheu tragen; haß Schweine sich mit 72 Gewächsen nähren, aber 171 nicht achten. (i)

Die Vollsommenheit der Sinne ben Thieren legt sich auch dadurch an Tag, daß sie vermitztelst selbiger nur zu solchen Handlungen gereizt werden, die ihrer Naturzuträglich und ersprieß- lich sind. Wie weit stehen demnach oft die Menschen in diesem Stücke unter den Thieren? da es mehr als zu wohl bekannt ist, daß sie sich burch regellose sinnliche Reizungen ins Berderben stärzen, oft Sklaven der sinnlichen Triebe sind, und sich derseiben nicht ihrer Natur ges mäß bedienen.

<sup>(</sup>i) Car. Linnaus in Pane Succo, sub fine. Amoen. Acad. Vol. II. p. 262. edit. Holm. 1751. 8. Respondente Nicol. L. Hesselgren.

#### 5. %. Vom Gedachtniß der Thiere.

In eigentlichfter und ftrenger Bebeutung ift das Gedachtniß, oder bie Erinnerungstraft (k) ein Bermagen, ehemals gehabte Ideen wiederum bervorzubringen, und fie als folche zu er-Bennen, Die wir ehebeffen befaffen. Daber ers fodert fie zwen Sauptdaraftere ben ihrer Meufe ferung ober Thatigfeit. 1) Gine ehemalige Worftellung muß wiederum jum Dafenn tom: Diefe Birfung ift blos ein Erfolg bee Einbildungsfraft. 2) Man muß wiffen, daß Die erneuerte Ibee eben biefelbige fen, Die man ebedeffen begte, Dief ift die Erinnerung. Gefest ich habe in borigen Zeiten einen Kreund Mmand in einer Gefellicaft empfunden und ger Beute fallt mir Diefer Rreund wieder ein, entweder durch gegenwärtige Empfindung beffelben, ober auch ohne folde, und alebenn ift die ehemalige Thee oder Borkellung erneu-Soweit wirfte die Phantafie ober bie Ein ert. bildungefraft. gallt mir nun baben ein, Dies fer Amand ift berjenige, ben ich vorber bachte und empfand, fo erinnere ich mich feiner. Ben uns Menichen finden wir eine gedoppelte Art. 8.4

<sup>(</sup>k) Reimarus unterscheiber biefe Borte, bavon, ich hernach reden werde,

tole wir in uns ehemalige Empfindungen und Joeen gurudbeingen , ober uns bas Chemalige Einbilten. Einmal, wenn wir durch eine ges genwartige Einpfindung , die ber chemaligen fehr abnlich war, Die vergangene Empfindung wieder gedenfen. 3. & 3ch febe oder hore die Cade wieder, die ich ehedeffen empfand, fos gleich dente ich wiederum an diese Sache, Die ich fcon fonft bacte. Zwentens, wenn wie gine themals gehabte Empfinbung wieder jurud's rufen, ohne durch eine gegenwartige Empfin-Dung berantaffet ju werben. Diefes lettere gefcbiebet, wenn wir blos burch unfere Bemus bung und Rachdenfen die ehemals gehegten Ges banten wiederum in und ermeden. 3. E. wenn ein Menfc nachdenkt, was haft bu doch am geftrigen, ehegeftrigen Lage, vor acht Lagen, u. f. w. gethan, gehort und gefehen? und befinnet sich auf das, mas er unternommen. Diefes legtere bem Biebe bengulegen, haben wir feinen genugfamen Grund, vielmehr fceint es Die Rrafte ben Thiere ju überfteigen. aber bas erftere betrift, fo wird man gewiß Beine Schwierigfeiten fichtbar machen tonnen, wenn man es ben unpernunftigen Thieren queige Dicht weniger muffen die Thiere fich ben Gemaligen und wiederum erneuerten Ibee, Durc

burd Sulfe einer ahnlichen Empfindung erinnern, ober miffen, was ehemals erfolgte, weif Dies die Sandlungen ber Thiere fattfam an den Done Gebachtnig murbe fein Zag legen. Sund folgfam ju machen, und alle Abrichtung ber Thiere unmöglich fenn. Wenn g. E. cin Dund ehemale gefihen, bag fein Berr ben Groch aus der Ecte geholet, auf ihn jugegangen, und ihn geschlagen hat; heute ficht er abermale feis nen Beren den Stock nehmen, und auf fich jus geben, fo ift dies eine Empfindung, die der ebes maligen fehr abnlich ift, baber benet auch bep Sund wiederum das ehemalige ihm Unangenehe me, bas mit ber erften Empfindung vergefell; fcaftet mar, und glaubt, er werde wiederum Schlage befommen. Desmegen geht er nach ber Thure und minfelt, um feine gurcht auszus brucken. Sat er aber mehrmals gefeben, bag fein Berr ben Stock nabm, jur Thur binads gieng, und ibn mitnahm, fo wird er freudig bupfen, wenn ber Berr wiederum ben Stock nimmt, weil er fich eben das Angenehme wies berum benft, bag er ebemals ben folder Ems pfindung empfand. (1) Dan fonnte, meines Ets

<sup>(1)</sup> Bur Erianterung bient auch bas oben 5. 3. angeführte Bepfpiel von einem Sunde, ber feinen

Erachtens, diese legte Urt der Erinnerung, nemlich vermittelst einer ahnlichen Empfindung, das finnliche Gedachtniß; hingegen die Erinnerung, die vermittelst der Ueberlegung, oder durch Dulfe unfinnlicher Borstellungen, ehemalige Joen zu erneuern, geschiehet, das vernunftige Gedachtniß nennen. Daher dem Biehe nur ein sinnliches Gedachtniß benjulegen ist.

Die Eraume, bie man ben Thieren nichtabfprechen tann, feben viele als einen neuen Befichespunft an, aus welchem bas Gebachtnik ober die Erinnerung ber Thiere begreiflich fenn foll. Und allerdings pflegen die Thiere fic im Schlafe Dinge vorzustellen, womit fie befcaf; hunbe bellen im Schlafe. tiget waren. thun es gwar nur mit fcmacher Stimme; bennoch flingt es bennahe wie auf der Jagd; wenn fie jornig ober begierig find u. f. m. meines Grachtens, beweifen bie Eraume nur Erneuerung ehebeffen gehabter Empfindungen. nicht aber eine Wiedererinnerung. Rura, die Traume find nur bloffe Birfungen der Ginbile bungefraft, nicht aber bes Bebachtniffes.

ФЕ

feinem herrn burch Gebehrben einen Bint gab, die Jagbflinte ju nehmen.

36 muß mich wundern, daß der berihma te Buffon (m) und Reimarus (n) den Thies ren das Gedächtniß oder die Erinnerungsfraft absprechen.

Der erftere giebt zwar zu, bag bie Thiere. wie wir, Steen erneuern, leugnet aber, baf fie ein Gedachtniß haben. Ohne 3meifel will er baburd ju ertennen geben, bag bie Thiere die ehemaligen Empfindungseindrude zwar auf. behalten fonnen, oder Birfungen ber Ginbildungefraft befigen, aber nicht fabig find, bie erneuerte Borftellungen geborig ju unterfcheis Deswegen fagt er: "Da die Thiere, gleich uns, mit Ginnen begabt finb, fo ems pfangen fie auch bie Gindrucke von ben auffern Gegenftanben. Da es ihnen auch, -wie une, nicht am innern Ginne fehlet, fo haben fie auch bas Berfzeug, welches alle burch biefe Gins brude verurfacten Eticutterungen aufbebalt. folglich auch Empfindungen, bie, gleich ben unfrigen, fich erneuern, balb ftarfer, fomader, bald unhaltender, bald fluctiger fenn-

<sup>(</sup>m) In der allgemeinen Platurgeschichte 7 Th, nach Martini Uebersehung, O. 63. f.
(n) Von Trieben der Thiere. S. 28 — 33, und Aubaug S. 395. 438. f.

fenn tonnen. Ingwischen barf man ihnen we- , ber Berftand und Big, noch Gebachtniß, wie uns (a) queignen, weib ihnen bas Bermogen fehlet, Bergleichungen swiften biefen Empfinbungen anzuftellen. Et glaubt, bas Gebacht= niß erheische bas Bermogen nachzudenken, ober Beberlegung. Allein ich murbe Achtfamfeit vom Rachbenten ober Ueberlegen unterfcheiben. Lege teres gefchiebet burd unfinnliche Ibeen, und findet freplich nur ben bem vernunftigen Be-Dachtniß ftatt. Das erftere aber, ober bie Achtfamfeit, Beachtung, fann burd Bulfe blos finnlicher und imaginativer Ideen erfolgen, und miderspricht nicht der Ratur der Thiere, fonbern giebt ihnen ein finnliches Bedachtnif. Bie konnte auch fonft ein Sund ganze Meilen weit fich in feine Beimath jurud finben, wie fonnte er bas Saus wieder finden, barinn fein Berr mohnet. Muß er nicht ben Erblichung ober ben ber Empfindung diefes Saufes benten, bas ift eben bas Saus, mo bu gewohnlich bich aufhaltft, er reprodugirt alfo nicht allein die ebemalis

<sup>(0)</sup> In gewissem Berstande gebe ich zu, baß ben Thieren nicht Geböchniß zukomme, mie uns. Bemlich wir erinnern uns oft bes Bergans genen durch unfinnliche und allgemeine beute liche Ibeen, walches die Thiere, nicht thun.

mablige Borftellung von bem icon ehebeffen ems blundenen Baufe, durch Buffe feiner gegenwartigen Empfindung, sondern weiß auch, daß Diese Idee mit der fcon oft gehegten einerled. Denn mußte er bles nicht, fo fonnte er Ten. eben fowohl in ein anderes Daus laufen, als in Die Wohnung feines Beren. Nur muk men nicht fierben ein deutliches Schließen, wie Mens fcen zu thun pflegen, annehmen. Der Bund. fobald er das Saus feines Berrn fiehet, bemerkt eben fo ein finliches Bild, wie er fonft ju fefen Memobint gemefen. Durch die Bieberholung biefer finnlichen Porftellung, wird in ihm ber Bebante von bem Saufe fehr lebhaft, fo, wie Die ehemale mit folder Empfindung begleiteten Abeen des ehedeffen Dafelbft genöffenen Angenehmen in ihm rege werden, baber gieht er biefe Bohnung ber benachbarten vor. Und juft burd diese finnliche Borftellung, die ben ibm lebhafter ift, als die finnliche Borftellung andes rer Baufer, und durch ben Gedanken, bu witft wie ehemals bier Gutes ju etwatten haben, weis er, daß er ba bineingeben muffe, und baf es eben bas effentalige empfundene Saus fen. Berdient aber bies nicht Gebachtnig, Erinnes rung genennt ju wetben?

> . Bas

#### 94 Bom Gedächtniß ber Thiere.

Bas endlich bie Meinung bes fel. Reimarus betrift, fo unterfdeidet er bie Erinnerungs= Braft vom Bedachtniß, und fagt, bag gwar bie Thiere Bedachtnig aber nicht Erinnerungsfraft befåßen. Er verftehet unter bem Borte Be= bachtniß blos jede Erneuerung einer verganges nen Borftellung, Daben man aber bas Bergans aene nicht vom Begenwärtigen unterscheiben fon= Daber fagt er: Die Thiere ftellen fich bas Bergangene nicht als vergangen und außer bem Begenwartigen vor. Denn wenn fie bies fonn= ten, oder das Bergangene bon dem Gegenwars tigen ju unterscheiden vermogend maren, fo konnten fie bas Bergangene mit bem Gegenwartigen vergleichen b. i. reflektiren, folglich bat= ten fie alle Borguge ber Menfchen. Die Borftellung des Bergangenen ben Thieren mische fich also in Die Borftellung des Gegenwartigen alfo, bak fie alles fur gegenwartig anfaben. Ben den Thieren mare alles heute, und nichts gestern, ebegeftern ober morgen zc. Ingwifden glaubt Diefer Gelehrte, Diefe bloffe Erneuerung einer ebemaligen Borftellung, welche die Thiere fur ei: ne gegenwartige hielten , habe boch eben ben Erfolg, als eine Erinnerung ober Wiedererten-Deswegen spricht er (p); "Es nung habe, thut

(p) Am angef. D. S. 29. S. 18.

thut boch bie bermorrene Borftellung bes Ber: gangenen unter dem Begenwartigen eben bie Wirfung ben den Thieren, als ob fie fich bes Bergangenen erinnerten. Denn bas Bergans gene wird ja bod in ihrer Borftellung wieder gegenwärtig, und erneuert die vorige guft ober Unluft, Reigung ober Abneigung, macht alfo ju ihren Affetten und Sandlungen eben fo. gut einen Eindruck, als ob fie bie vorigen Beges benheiten bon den jegigen unterschieden und mitben jegigen verglichen batten. Ihre verwors. rene Borftellung bes Bergangenen thut einerlen Dienfte, als die unfrige in benen Gemobubeis ten, die wir von der erften Rindheit befommen 3. B. in dem Gebrauche der rechten Ein Rind erinnert fich zwar heute nicht, Sand. daß es ihm fcon geftern, ehegeftern und vor ehegeftern gefagt fen, bag es bie rechte band gebrauchen folle, ja daß, man ihm die andre Sand um deswillen festgehalten habe; unter: beffen bleibt bod bie Borftellung in ber Seele, und wird burch bie bftere Bieberholung immer lebhafter, fraftiger und wirtfamer ben ben je: bergeit gegenwartigen gallen, wenn es etwas handhaben will. Das Rind thut also ebendaf: felbe , als ob es fich erinnerte ; ob es fic aleich in der That nicht erinnert, und hernach nimmer

mer zu erinnern weis, wie es zu der Gewohn! heit gefommen ift. 3 Ich fage, diese Borfiels lungsart reicht nicht hin, die Berrichtungen der Thiere begreiflich und erklarbar zu machen.

Daber mit erlaubt fenn wird, hierben els nige Erinnerungen ju machen. Reimarus giebt ju, bağ bie Thiere fich vergangene Jbeen und Empfindungen gedenken, fowohl als gegenwat: Run muffen aber boch die Borftellungen bon ben gegenwärtigen Dingen, Die mirtlich in Die Sinne wirfen , lebhaftere Eindrude ben beit Thieren machen, ale die Ideen von den vergan: genen Empfindungen, folglich muffen benderlet Ideen in Thieren verschieden fenn: fen die Thiere auch bas Bergangene von bent Begenwartigen unterfcheiben. 3mar nicht an fich (in abstracto) aber boch ben einzelnen Ems Ja, wird Reis bfindungen ( in concreto ). "Es fonnen gwen Dins marus fagen (q): ge, bas Bergangehe und Gegenwartige, an fich, in etwas verfchieden fenn, und alfo auch einen berichiebenen Eindrud auf Die Ginne machen, aber ohne daß die Thiere die Berschiedenheit ertennen oder wiffen. " Allein ich glaube bier

(d) Ø, 448i

ohne Beweiß annehmen ju durfen (r) bag jeber Eindruck in den Rerben und Fibern, wie auch in dem Mervenfaft eine ibm proportionirlice Ibee in ber Seele jum Begleiter habe. nun der Eindruck bon gegenwartigen Empfinbungen ben ben Thieren eine ftarfere Berandes rung in ben Rerven und Merbenfaft bewirfen muß. als ber Gindruck, bas Bild oder bie Borfellung von ehemals gehabten Empfindungen : fo muß auch in ber Seele bes Thieres ben bem Gedanten des Bergangenen eine weit fomaches re Borftellung, als ben bem Gedanten bes Gegenwärtigen fepn. Berbindet daber die Thies resseele die Thee bon einer vergangenen und auch von einer gegenwartigen Empfindung, fo muß fle auch eine febwachere (mattere) und ftorfere Borftellung verbinden, mit, oder ohne Uns terfceis

(x) Weil ich es in meinem Guch von Ahnsbungen g. 2. s. bewiesen habe. Ich habe baseibst dargethan, daß sede Worftellung des Seele gewisse Weründerungen im Nervensaft oder Nerven, und umgekehrt jede Verändes rung der Nerven und des Nervengeistes eine Worftellung in der Seele zu Gegleitern babe.

Won Mond, b. Ehfere,

terideibung. Ohne Unterideibung? - Dies laffer ber innere Sinn ber Thiere nicht ju; da fie fic ihrer Bedanken eben fowohl - wenn gleich vielleicht im Grade ber Genauigfeit ben ben Meniden etwas abweichend - bewußt find, als die Menschenseelen. Sie unterscheiben ja alle ihre Gedanken, Die fie von mehrern finnlis Denn man fete den Gegenständen erhalten. einem Bunde ein Gericht Freffen vor, das aus vermifchtem Brod und Fleifch bestehet. Der Bund befommt vermittelft bes Geruchs eine andere Thee vom Brode, und wiederum eine andere Er unterscheidet burd Geruch pom Rleifche. und Beficht bendes von einander , er benft aber auch in feiner Seele Diefe burch bie Sinne er: haltene Ideen als verschieden. Die Idee vom Rleische ift ihm angenehmer, als Die vom Brobe, weil er fic bentt, bag ehemals das Rleifc beffer fcmeckte, als bas Brob. Daber tagt es bas Brod liegen und frift blos bas Rleifc. Mur alebenn entschließt er fic auch bas Brob binter brein gu freffen , wenn er fich vom Rleis iche nicht genugsam gefattiget hat. Die Bienen geben uns auch ein mertwurdiges Benfbiel, bak fie die Gegenstande, welche fogar fehr abnlich find, von einander unterscheiden, auch wiffen fie ibre neue Wohnung, die man ihnen giebe, bon

der ehemaligen ale verschieben ju benten. Benn man einen Bienenftoch viele Mellen weit in eine thnen unbefannte Gegend bringt, und laffet fie barauf ausfliegen, fo entfernen fie fich zwar auf Relbern, Wiesen und Garten, um Sonig von ben Blumen zu fammeln, allein fie wiffen fic bod wiederum in ihre Bohnung jurud ju fins ben. Ra unter einer gangen Menge Bienenftocle wiffen fie allemal den ihrigen zu fins ben. Sogar die jungen Bienen, wenn fie gefcmarmt haben, und in einen andern Stock gefest werben, verfehlen nicht ihren neuen Stock. wenn gleich ihre alte Bohnung baben fteben follte. Und wenn zwen Bienenfcmarme jugleich fomarmen, und unter einander gejagt werden, fo bermengen fie fich bennoch nicht unter einanber. Bielmehr fennet jede Biene ihre Ronigin. und au folder begiebt fie fic. - Ich glaube bemnach überzeugt zu fenn, ben Thieresfeelen eine Unterfcheibung bes Bergangenen und Begenwärtigen beplegen zu burfen.

Wenn Relindrus ferner schlicht: könnten bie Thiere bas Bergangene und Gegenwartige unterscheiben, fo wurden fic auch beptes mit einander vergleichen können; so antworte ich, bas ift auch so. Der hund vergleicht allerdings bie gegenwartige Empfindung mit einer ehemals

g es

gehabten, und mit dem damit Bergefellschaftes ten. Denn wenn er sich ehedessen, da ihn die Rothdurft dazu antried, unreinlich in der Stus be aufgeführet hat, und die Schläge des herrn nebst dem hinauswerfen zur Stube damit vers bunden waren; so wird er, wenn er wiederum seinem Naturtriede Folge leistet und den herrn mit dem Stock auf sich zukommen siehet, sich der ehemaligen Begegnung erinnern, er wird seinen ehemaligen völlig ahnlichen Zustand mit dem gegenwärtigen vergleichen, und ahnliche Begegnung befürchten. Daher er zu winseln anfängt, und zur Thare hinaus verlangt.

Aber, schließt Reimarus weiter, wenn das Bieh das Segenwärtige mit dem Bergangenen vergleichen kann, so kann es auch restektiren, und hat alle Borzüge, des Menschen und Bersnunft, — Was das Restektiren betrift, so sins de ich mich gar nicht betroffen, solches auch den Thieren berzulegen. Denn Restektiren heißt weister nichts, als die Stücke eines Sanzen untersscheiden, oder seine Aufmerksamkeit, Achtsamskeit auf die Merkmale einer Sache fortsegen. Und warum wollte man dieses den Thieren absprechen? Wenn der Hund in einer Schissel Bleisch und Brod unter einander gemischt vor sich siehet, so setzet er seine Achtsamkeit auf die Leile

Theile biefes Gerichts fort, woburch er eben Brod und Aleifch ju unterfcheiden fabig ift. Spricht man, hierdurch fieht man fich gedrungen, den Thieren beutliche Ideen, folglich Bers ftand, wie Menfchen besiten, bepaulegen; Dienet gur Antwort: allerdings haben bie Thies re deutliche Ideen, einzelne deutliche Borftelluns gen (ideas distinctas singulares sen individuales. ) Aber deswegen folgt nicht, daß fie Berftand wie Menfchen haben. Es bleibt noch eis ne gar weite Gruft zwifden ben beutlichen ibeen ber Thiere und der Menichen': Lettere fonnen die Charaftere auch ben unfinnlichen und allgemeinen Steen unterscheiden, bas fann bas Bieb Und Berftand erforbert eben beutliche nict. Begriffe ben unfinnlichen Objetten, daber nur allein den Menfchen mabrer Berftand, benjules gen ift.

Berichiebene fuchen bas Gebächtnif ober die Erinnerungsfraft den Thieren deswegen abs ausprechen, weil fogar Menfchen, bie von ibe rer Jugend an in der Wildnif gelebt, und boch wohl mehr Sabigkeiten als die Thiere haben muffen, nachdem fie burd erlernte Sprache jum Gebrauch ber Bernunft gelanget find, fich ben= noch ihres vorigen Buftandes in der Bildnif **6** 3 nicht

### 102 Bom Gebachtnif ber Thiere.

nicht erinnern konnen. : Allein, ich kann hier antwotten, baf man bod aud Erempel von folden in der Wildnig aufgemachfenen Menforn aufstellet, die sich der Locher in der Erde aber gemiffer Arten fleiner Butten, in welche man auf allen vieren bineinfriechen mußte, erinnert haben. Rerner daß fie gewußt haben, wie fie oft auf ben Baumen gefeffen, entweder den wilden Thieren auszuweichen, oder von weiten Diejenigen Thiere defto beffer ju entdes den, die fich fur ihre Rrafte und Bedurfniffe fcicten, um sie von baber anzufallen und sich Davon ju nahren (s). Daß fic aber folche Menfchen nicht leicht besienigen erinnern, mas in ihrer garten Jugend vorgefallen, darüber muß man fich nicht wundern, ba fie in ber Rindheit, fo wie andere Rinder, burch bie fcmache Aufmerffamkeit fic die Gegenftande nicht ftart einbruden, auch durch die balb fols genden neuern Empfindungen bie ehemaligen leicht

<sup>(1)</sup> Hieher gehört die Jungfor Le Blank, ober welches gleich viel ift, das Mädchen, das 1731 zu Songi in Chalons in Champagne in die Gefangenschaft gerieth. Siehe oben 5. 4. Vergleiche Buffon am a. Q. 6 Theil, S. 284 f.

leicht wieder verdunkelt werben, gleichwie ben einem Menfchen, der des Rachts getraumt hat, fruh benm Ermachen, Die lebhaftern Ibeen, welche bie neuesten Empfindungen darreichen, Die im Traume gehabten Ideen verfinftern, daß oft ein folder fagt: es bat mich mas gang Bes sonderes geträumt, was war es boch nur, fann fic aber boch nicht darauf befinnen. Mufferdem ift auch die Michterinnerung ber Sandlungen in ber garten Jugend ben Menfchen, die in der Wildniß gelebt haben, nicht gang allgemein gu verfteben. Denn das vorhin gedachte Madden Le Blank mufte fic bod von ihrer Rindheit ba fie noch febr flein gewesen, ju erinnern, ents weder im Meere oder im Rluffe ein groffes Thier gesehen zu haben, das mit zwo Rlauen, ein Sund, gefdwommen, mit einem runden Ropf und groffen funkelnden Mugen, fcmarggrauen turgen Saaren auf ben aus bem Wasser hervorragenden Borderleibe, versehen ges Und da fie gemerket, wie es auf fie losgefommen mare, fie zu freffen, haben fie zu ihrer Errettung fich ans Land begeben, mare schnell fortgelaufen, ohne das Thier naber Diefem fuge ich noch ben, au betrachten (t). dak

(1) Siehe Buffon am angeführten Ort 6 Th. S. 285.

### 204 Bom Gebächtniß ber Thiere.

daß folche wilde Menfchen lange Beit mit gang andern und in der Deutlichfeit fich mehr entwidelnden Ideen beschäftiget worden, als fie in ber Bildniß gehabt haben und zwar fo lange, bis man fie jum rechten Gebrauch ber Bernunft aebracht hat. Da nun biefe durch langwierige Hebung erhaltene Borftellungen einen wert bobern Grad der Deutlichkeit und Lebhaftigkeit erhalten haben, fo ift es nicht zu verwundern, daß diefe neuen Gedanken bie ehemaligen fcmachern und matteren Ideen pertrieben oder oder verfinftert haben (u). Was hingegen die Thiere betrift, fo fonnen ben ihnen die neuern Bor= Rellungen nicht einen fo hohen Grad ber Deutlichkeit und Genauigkeit erlangen, daß dadurch bie ehedeffen gehabten Empfindungen verfinftere werden follten. Rur ein allzugroffes Licht macht ben Schein bes geringern Lichtes unmerflich.

Noch hitte ich meine Leser, sich des Sageszu erinnern, den ich oben (§ 5.) angeführer habe: Aehnliche Wirkungen ben ahnlichen Dingen, unter ahnlichen Umständen sich immer gleich, geben die hochste Vermuthung ahnli= der Wirkursachen. Wende ich selbigen auf bie

<sup>(</sup>u) Rach der Regel: Perceptio fortiar obscurat debiliorem.

Me Thiere an , fo erhalten wir einen neuen Bes fictspunft, bep den Thieren eine mahre Erinnerung vergangener Sandlungen ju erfennen. Denn wir finden vollig abnliche Wirkungen ben ihs nen, wie ben ben Menfchen, unter abnlichen Umftanben, fich immer gleich, die ben ben Menfchen bas Sedachtniß und bie Erinnerungefraft gur Birte ursache haben. Warum follten also diese Wir-. fungen ben ben Thieren nicht auch von ahnlicher Birfurface abstammen? Man benfe boch an Die Sandlungen ber Sunde? ihr Gedachtnig ift so groß , daß sie sich auch folder Sachen ers innern, diefelben suchen und finden, welche von bem Orte, wo fie fich ordentlich aufhalten, weit entfernt find. Manche Sunde find fo abgerichs tet, daß sie sogar an einen entfernten Ort einen Brief tragen, und fich genau erinnern, mobin fie geben follen, wenn ihr Berr ihnen ben Bricf in die Schnauge giebt, und nach der Gegend weißt, wohin fie ehemals gesendet worden. Dieber gehoret auch bas Bepfpiel jenes Sundes, den fein Berr fo abgerichtet batte, daß er ibn burd gewiffe Beiden als Bote jum Speifewirth fenden konnte. Er brachte allemal, mas ibm der Speisewirth ins Maul gab. Alles gieng auch gut, bis an einem Abende zwen Sunba, aus ber Begend, burd ben fuffen Beruch ber Daftes

## 106 Bom Bebachtniß ber Thiere.

Pafteten angelodet wurden, fic aber ben Bos, ten bergumachen. Gueule noire fo bief ber Bund, fette fogleich feinen Rorb auf die Erde, und fich bavor, jaufete fich auch tapfer mit bem einen herum, der ihn anfiel. Als er aber ben einen ben ben Ohren hatte, machte fich ber anbere indeg uber die Pafteten ber. Bas follte er nun machen? Bald maren fie aufgefreffen gewesen, und Gueule noire mate daben am meiften ju fury gefommen. - Da er alfo fabe. daß die Mablzeit seines Berrn nicht ju retten mare, brangte er fich mit den benben andern hunden hingu, und fraß felbst mit auf, mas noch da war (x). Auch konnen bieher die Bunde gerechnet werden, welche miffen das Bers lohrne zu suchen. Zeigt man ihnen, wie fie rud: marts laufen follen, und fagt baben, daß fie bas Berlorne fuchen follen, fo geben fie oft eine halbe Stunde weit, und noch weiter auf bem Wege jurud, und bringen bas verlohrne Schnupftuch, ober ben Stock, ben man ihnen unwiffend liegen laffen. Dies weis ich aus eigener Erfahrung, es ift auch eine Begebenheit, Die ieder taglich erfahren kann. Bahr ift es awar,

<sup>(</sup>x) Siehe Dictonnaire d'Anecdotes, Art. Inftinct, des Animaux.

gwar, bag ein folder Bund fic oft bis Be: ruchs daben bedienet, um die verlohrne Sache wieder ju finden, und von andern Gegenftan: ben zu unterscheiden, aber eben dies beweiset, baf ber Sund miffe, eine Sache, bie biefen ober jenen Geruch habe, gebore feinem Beren, weil er ehemals einen Gegenstand von foldem Berud empfunden, Der feinem Beren lieb und werth mar. Wirft ber Ber einen Stein ente fernt, fo bag er unter vielen andern ju liegen fommt, fo bringt doch der hund den rechten Stein, wenn man'ihn reigt, felbigen gu holen, besonders wenn ber Berr auf felbigen gespuckt hat, und in foldem Rall wird ber Beruch ber Lehrmeifter bes Sundes. . 36 habe fogar hier in Jena gefeben, wie ein Englischer Stallmeis fter ein Pferd fo abgerichtet hatte, bag es ein bingeworfenes Schnupftud eben fo, wie ein Sund holte, wenn ihm der Stallmeifter es ge-Batte Die Reldgrille (vergleiche 6. 5. ) feine 3bee in der Phantalie von dem Schwir= ren ihres Gatten, und empfande nicht, bag bas jegige Schwirren eben fo mare, wie bas= jenige, welches fie vormals empfunden; fa murs De fie nicht auf ben Gatten gurilen, und ibn fuchen. Es icheinet hier die Reldgrille eben bas au thun, was ein Menich ju thun pflegt, wenn

#### 108 - Bom Gebächtniß ber Thiere.

er bon einem andern gerufen wirb. Schwalbe fommt oft im Fruhjahre in eben bas Deft wieber jurude, welches fie im Berbfte . Rorarius (y) bestätiget biefes verlaffen hat. mit folgend m' Berfuche: Gine Bausmutter band einer Somalbe, die in ihrem Saufe ein Reft hatte, einen goldenen Raden um bas Bein, in . in der Abficht, ju erfahren, ob diefe Schwalbe wieder fommen, und ihr altes Den aufs neue bewohnen murbe. Sie murbe im folgens ben Fruhjahre überzeugt, bag eben Schwalbe ihr ehomaliges Reft einnahm. ben Einwurf betrift, als ob viele Somalben im Winter in unfern Gegenden blieben, fich in Sumpfe versteckten u.f. w. und folglich die Wans berung berfelben noch nicht ausgemacht fen, fa verdienet davon ebenfalls die eben angeführte Schrift (z) gelefen ju merben.

Ueberhaupt nimmt man ein Argument für bas Gedächtniß der Thiere aus ihrer Wander rung, da sie in sehr ferne Gegenden zogen, und sich doch wieder nach ihren vorigen Wohnplas aurück

<sup>(</sup>y) Libr. 2. p. 180 fqq. Edit, Ribovii Helmsfrad. 1718.

<sup>(</sup>z) . 179. Not. b.

pråck finden konnten. Allein biefe Banberuna ift noch febr ftrittig (2). Das befte ift, bag nichts baran gelegen, ob gewiffe Bogel in die entfernteften Begenden wandern, meil es genug ift, bag viele Bogel fich im Berbft von ihrem Bohnplay entfernen, und im Fruhjahre wiederfommen , und zwar an ben Ort wiederfommen, mo fie fich ehemats aufhielten. Dies be= meifit icon ein Gedachtnif. Der julegt unten angeführte Schriftfteller fagt : Es fommen ben ben Streichen ber Bogel ein Paar Pauptfras gen por, die bisher unter ben Gelehrten mans de Streitigfeit erregt haben. 29. bleiben unfere Landvogel, wenn fie von uns weggieben ? Barum tommen die Bogel in die verlaffenen gans ber wieber guruck, fogar an bie Derter, welche fie vorber inne gehabt?

Die erste Frage wird so beantwortet: Die meisten nehmen an, sie ziehen in weit entlegene mittägige Länder übers Meer weg, auf die Rüste von Afrika, und in die wärmern Asiatischen Gegenden. Alles das will man durch Wahrenehmungen auf den Infeln des mittelländischen Mees

<sup>(</sup>a) Siehe neuer Schauplat ber Natur, Leipe 31g 1780. Meunter Band unter ber Rusbril: Bogel. S. 329 f.

# 1 16 . Bom Gebächtniß ber Thiere.

Meeres, allwo fie ihren Durchzug halten, und in ben obern Provinzen von Affen ju beweifen Man will auch die Reisen ber neuern fucen. Beefahrer ju bulfe nehmen, als welche mande mal in ben Meeren von Europa Buge von Somalben, Wachteln und andere mehr: gefeben haben, die um bie Berbfigeit von ben europaifden Gegenden bergefommen find, Dies fe groffen Buge ber Bogel nennen fie im eigents lichen Berfrande ihre Banderungen, das ift, die periodifche Reift, eines gangen Gefchlechts von Pageln, uber einen betrachtlichen Theil Des Oceans. Und eine folche Wanberung bleibt gewißlich unwahricheinlich, wenigftens jue Beit noch gang unausgemacht. Denn bee Beweiß derfelben tommt vornehmlich auf ten Bauptfat an! Bir feben gen lie Bogel in bes fondern Sahreszeiten, und nachher feben wir fie nicht, boren auch weit und breit nicht, baff fie fich zu unfern Rachbatn wohin begeben batten; folglich haben fie eine weite Reife uber bie See genommen. Aber im Grunde bat man von diefem Sabe feine genugfame Bemeife. Denn die Mudlagen der wenigen Geefahrer, Die iraend Bogel von der Gegend Europens im Berbfte übere Meet haben berfommen, oder im Erublinge dabin fliegen gefeben. find noch lange

lange nicht hinlanglich, auch nicht bemabrt gemug, diefe Begebenheit ju berichtigen. find alles Bogel aus den naben Infeln gemejen, wo diefe Schiffer irgend gefeegelt haben; ober ber Klug ber Bogel ift auf biefe naben Infeln gerichtet, vielleicht auch auf, oder von einem feften ganbe, in der Rabe gemefen. Das ift ber Kall mit Willughby, ber Bachteln im Ardivelagus ; der Sall mit Wagern, der Schwaß ben im Ranal von England; und mit Abanson, ber ebenfalls Schwalben vor den Ruften von Se negal aufs Soiff befam. Barrington (b) hat biefe galle und Erzählungen insgesammt febr forgfaltig geprufet, und fast unwiderfprechlich bargethan, daß biefes theils keine ouropaifche Bacteln und Schwalben , fondern aus ben naben gandern felbft welche gewefen; theils wenn fie von ben europaifchen Ruften maren, Bagers Schwalben im Ranal; fo wollten fie bur von einem Borlande jum andern, von einem'

<sup>(</sup>b) In feiner Abhanblung über die pertodische Erscheinung und Verschwindung gewisser 28. gel in den verschiedenen Jahreszeiten, die nus den philosophischen Transactionen im Bittenbergischen Wochenblatte A. 1777. 33:35 Ot. übersehet ift.

### 112 Bom Gebächtniß ber Thiere,

nem Borgebirge zum andern an den Kuften flies gen, und wurden durch Wind und Sturm ets was weit in die See getrteben. Eurspäische Bögel lassen sich von ähnlichen derselben Art in andern fernen Ländern nicht so leicht unterscheisden; so sehr kommen sie mit einander überein. Ben sehr vielen, von deren Wanderung man zuverlässig spricht, widersteht ihr natürlich niesdriger Flug, ihre öftere und zum Fluge nöthis ge Ruhe, ihre Schwäche zu Aushaltung einer so grossen Ermüdung (c), ihre natürliche Einstichtung

(c) Dan erzählet freilich von ben Rranichen. bag fie in ihrem Zuge, wenn fie benm Uns fange bes Berbftes unfere nordlichen Gegens . ben verlaffen, fich ber Befchwerlichteit febr finnreich entledigten. Denn fie versammelten fich in groffer Angahl und ftellten fich in amo Linien, welche in einen Bintel gufammen laufen, an welchem fich einer von ben Rranis befindet, der die übrigen anfahret. In bie fer Rigur verließen fie unfere Gegenben', und erhalten hierdurch ben Bortheil im Rliegen, bag bie Luft auf Diefe Art gang leicht und obe ne Befdwerde von einander getrieben mare Bu noch mehrerer Erleichterung lege ime mer ber nachfolgenbe feinen Ropf auf ben Schwang bes veranfliegenben. Diefes der erfte nicht thun tonnte; fo floge er nad

richtung und Inftinkt, niemals aus Luft, oder aus Bergnügen., sondern allein aus Roth zu fliegen, um das Futter zu suchen u. f. w. Und warum sollen eben blos zwen oder drep Bepfpies le, die man nur von einer kleinen Anzahl auf

nach einiger Beit, wenn er mube geworben, forne weg, und lege feinen Ropf auf bent Schwang bes letten, in ber einen Reihe. Das hingegen tuttte bet, welcher ihm fonft ant nadften mar, an feine Stelle, und führete nunmehr fo lange ben Rlug; bis er feinem Dachfolger bas Umt wiederum abtrate, uns fich wie der erfte hinten anschloße. lein, wenn auch alles diefes zweifelsfren fent Tollte , fo bleiben benned Ochwierigfriten get nua, wie verschiedene behaupten. Denn bet Beg bleibt aller biefer Erleichterungsmittel ohngeachtet zu weit, und zu beschwerlich. Beri ich tebene Deuere übertreiben burch ihren Bis Die Beschaffenheit in dem Wandern und Wege auge ber Bogel. 3. E. daß fie fich im offer nen geibe versammelten, Rathichlage ju ihr ten Buge pflegten, bas Gefolge burchmufteri tem , einen ober mehrere Unfuhrer bestellten. welche die Ordnung, die Marschruthe, und bie Raftrage bestimmen mußten. And fonat. Buffon und Bonnet gehen in biefen Ergab: lungen ju weit:

Ben 216nd, b. Thiere.

#### 114 Bom Gebächenlf bee Thiere.

ber Sce erblickter Bogel bepbringen fann, bie gange Sache ausmachen ? Und in welchem ans bern Theile ber Belt, wo biefe Bogel irgend bingezogen fenn mochten , z. E. in den Affatis foen gandern und Ufrifanifden Ruften, werben fie benn mabrend unfere Binters, als jahl= reiche Rremblinge angetroffen? ba anjest boch biefe Begenben "ziemlich von Europäern burche ftricen werden, und fich viele ihrer Gewerbe megen bafelbft bin und wieder aufhalten. Bars rington glaubt, daß die mehreften Bogel, Die man aus England ben Berbft als Strichvogel wegzuziehen glaubt, wie bie Rachtigallen, Rus dude, Sowalben, Finten, Schnepfen u. f. w. ben Binter über in England bleiben, und fic nur berborgen halten; bag er fogar nebft feinen Rreunden, berichlebene berfelben jut Bine terezeit aufaefucht und gefunden habe. Daber vers ichiedene Gelehrte bafur balten, es ibgen bie Bogel nur in benachbarte ganber; wenigftens foweit fublich, ale es die fur fie ausfommliche Bitterung , und die dafelbft vorgefundene bins reichende Rahrung erfodere. Und wenn man fie aleich in diefen Gegenden, wohin fie fich ges wendet, nicht mahrnehmen follte, fo fonnte es boch wohl fenn, daß sie sich daselbft in Bale bern, in Gebirgen, in abgelegenen Begirten aufhiele

aufhielten, wo man fie nicht bemertte. Roch andere Gelehrte fagen, Die mehreften Bogel offeaten fic in unwegfamen Dertern ju verbergen, in die tiefften Thaler ober Rlufte von Gebire gen, um die Gumpfe, in warmen Balbungen und Beholgen, in hohlen Baumen und Gebus fcen, in die Erdholen; ja es lagen mabri scheinlich viel mehr Bogel, als man benken modte, den Binter über in und unter ber Er de , in einem ruhigen , ermatteten und faft gefühllofen oder betäubten Buftande verborgen und berftedt. Bon ba famen fie bep marmer grubs lingewitterung mit einemmale in fliegenden Schaaren, und ftellten fich als verreift gewesene Bewohner unferer Felber und Gegenden wies berum ein.

Was die zwote Frage detrift, nehmlich, warum die Bogel in die verlassenen Länder wies derum zurück, und sogar an die Derter kommen, welche sie vorher inne gehabt haben; so glauben verschiedene Sesehrre, daß eben dadurch die Meinung bestätiget werde, die Bögel wären nicht weggezogen, sondern nur versteckt, wer nigstens doch nicht weit entsernt gewesen. Zur Bestärkung dieser Meinung führe man an, daß solche Bögel, wenn man sie kurz nach ihrer Anskunft schießet, z. E. die Lerchen, sehr fett sind.

# 116 Bom Gebachtniß ber Thiere:

Sa, gefest auch, fpricht man, bag fie wegger jogen gewefen, fo fommen fie boch nur desmegen jurud, um ihrem Beugungetrieb ein Benuge ju thun. Denn daß fie in den marmern Strichen, wohin fie geflogen fenn follen, nicht bruten, ober gebrutet haben, bavon laffen fic periciedene Grunde angeben. Es ift befannt, Daß alle Arten Bogel, Mannchen und Beib= den, Die gahmen Lauben ausgenommen', bald nach geendigter Brut einander verlaffen, und fic eins ums andere nicht weiter befummern. Es ift also die Begierde, fich weiter ju begats ten, auf einige Zeit in ihnen ganglich erfoschen. Die Paarung fann auch, nebft ber Brut, in andern gandern, mabrend ber Beit nicht gefches ben, weil alle biefe Bogel, mit vollfommenen. unverfehrten Sedern wieder fommen, welches nicht fenn fonnte, wenn fie mitilerweile gebrutet hatten. Denn durchs Bruten merden, wie bes fannt, die Redern, fonderlich benm Beibden. fehr abgenuget, und darauf folget die Maufterzeit, welche im Sahre, auch ben ben Bogeln, die hier bleiben, nur einmal geschiebet. Unterfcbiedene Bogel farben jur Beit der Begats tung und ber Beugungshipe ihre Rebern und Sonabel, J. E. ber Binte, Banfling, Staar 1. f. m. meldes fo lange bauert, bis bie Brut

ju Ende ift, und gleich barauf bas Mauftern angehet; wo fie diefe iconen Redern verlieren, und andere befommen , bie erft nach und nach, wenn bas Beugungegeschafte angeht, ihre Schonheit wieder erlangen. Aber die Bogel fommen alle mit ihren icon gefarbten Redern und Schnabeln an, bringen auch ihren lieblichen Gefang gleich mit, wenn es auch noch fo zeitig im Rrubjahre ift. Daber urtheilet man mit Recht, daß fie mahrender Zeit nicht gebrutet haben. Endlich, wenn fich die verftrichenen Bogel in ben entfernten gandern vermehrt, und Junge gezeugt hatten, fo mußten auch viele iunae Bogel mit angezogen tommen, Die man gang ficer baran erfennen tonnte, baf fie fic noch nicht gemauftert, und ihre Febern verloren batten. So aber fieht man niemals ungemaus fterte, b. i. junge Bogel im Fruhlinge antom= men, wie Rennern befannt ift. Es muffen Demnach die Bogel ihren Wiederftrich ju uns ber Beugung wegen anftellen.

§. 9. Mit der Erinnerungstraft ber Thiere ift auch bas Bermögen ju urtheilen verbanden,

Ich glaube nach ben bieber angeführten Grunden berechtigt ju fenn, ben Thieren nicht

# 118 Mit ber Erinnerunget. ber Th. ift auch

allein eine Erinnerungefraft, fonbern auch bas Bermogen ju urtheilen, beplegen ju burfen, und ftimme baber ber Lehre Des Bonnets, auch einem andern Berfasser (d) ben, die mit ber Erinnerungefraft 'der Thiere Die Urtheis lungstraft verfnåpfen. Rolgende Bepfpiele, beren fie fich bedienen, find boch furmahr, meiner Mennung nad, überzeugend, nem Bubnerbunde halt ber Schmerz ber Solas ge, an welchen fein Gedachtnig ibn erinnert, bem Bergnugen bas Gleichgewicht, bas er ben Berfolgung eines aufgejagten Safens empfindet, Mus ber Bergleidung Diefer bepben Empfindun: gen entftebet bas Urtbeil, wornach er feine Sandlung einrichtet. Buweilen wird er von der lebhaften Empfindung bes Bergnugens hinges riffen; sobald aber oftere Schlage ibm das An: benten bes Somerges tiefer einpragen, liert bas Bergnugen ben ber angestellten Ber-Er bentt über bas Bergangene gleichung. nad, und baburd wird feinem Gebachtniß eine dauerhafte Idee von einer gewissen Berbindung amifchen einem Safen, und ben erlittenen Solae gen eingepräget. Mit ber Beit erhalt Diefe Borftellung eine fo überwiegenbe Starte, i bag Œ

(d) In bem Diftionn, Encyclopedique,

er julegt, bepm Unblick eines Safens, Sowanz anzieht, und ichachtern ju feinear Deren jurudfehrt. Durch die Bewohnheit, '6 oft einerten Urtheile ju fallen, erhalten endlich diefe ein fo naturliches Ansehen, bag man von ber lleberlegung nichts mehr bemerkt, wohurch folde Urtheile ju Grundfagen geworben find. Der Bolf bienet ju einem neuen Bepfpiele. Denn der Geruch einer lodipeife fann zwar eis nen alten Bolf nach einem Orte binloden, man ibm Ballen gelegt bat, allein jest fommt er nober bingu, Seine Rafe lehret ibn, in biefen Gegenben ein Menfch, gegangen fep. (6. 3.) Diefer, Gedante icheint ihm Gefahr und Rachkellungen anzufundigen. Gr. bebenft fich ,- kommt nach einigen Rachten wieber in bie Begend, aus welcher ibn bie Briorgnif einis ger Befahr entfernt hatte. Und moferne ber Jager nicht alle Runftgriffe angewendet hat, eis nen folden Bolf von Entbedung ber galle abjuhalten; woferne ber Bolf bie mindefte Spur pon Gifen entbedt; fo wird biefes burch Erfahe rungen unruhig gewordene Thier durch nichts wieder ficher gemacht werben fonnen. beweifet das Berfahren eines Fuchfes, daß er feine Berrichtungen nach der Erinnerungsfraft einrichte. In ben Gegenden, wo er fic von flei:

#### 120 Mit ber Erinnerunget, ber Th. ift auch'

fleinem Wilde nahren kann, vermeibet er forge falug die bewohnten Plate. Rur, wenn ihn die Moth antreibt, nahert er fic den Wohnuns gen der Menfchen. Das Bewuftfepn und bie Erinnerung der Gefahr reigt ihn unter folchen Umftanden ju einer verdoppelten Borficht. foleicht unter dem Soute bor, Racht an Be= den und Gebufden. Er weiß mahl, daß ein Duhn ihm wohl fomeden wurde, aber das Ges bachtnif erneuert auch in ihm die Borftellung von Bunden und Schlingen. Die Berbindung Diefer Ibeen bestimmt und leitet feinen Bang, Bald halten ihn die legtern furchtsamen Borftels fungen auf, bald beschleuniget bie erftere angenehme Stee feinen Weg, nachdem die Umftane De ber einen ober der andern Erinnerung ein Bebergewicht in ber Lebhaftigfeit ertheilen. Gin . entferntes Bellen eines Bundes- ift binlanglich, ibn in feinem Lauf anzuhalten. Er fiehet jest in Bedanken alle Gefahren bor fich, benen er ju verschiedenen Zeiten unterworfen gemesen. Gos bald ber Anbruch des Tages fich nabert, tritt die lebhafteste Raubbegierde an die Stelle der porsichtigen Schuckternheit. Die Roth macht ihn beherzt, er eilt der Gefahr entgegen, weil er überzeugt ift, baß die Ankunft bes Tages Rede

noch aroffere Gefährlichfeiten brobet. "(e) Der Dirfeb ift ebenfalls ein belehrendes Benfpiel von ber Urtheilungs : und Erinnerungefraft ber Phiere. Denn wenn er oft in feinem Reviere beunruhiger worden, fo mender er, um biefes verborgen ju halten, eine Runft an, die pon einem ausgezeichneten Bedachtniß und einer Actsamfeit bie ben menschlichen Ueberlegun= gen febr nahe kommt, zeuget. Er mechfelt ofs die Gebuiche nach Beidaffenheit des Windes. um alles defto beffer durch die Witterung und durche Gehor aussphren ju tonnen, was fich etwan von auffen ju feiner Befahr naben moche Anftatt guruck ju febren, und fich gerades Beges nach feinem Bette jurud ju begeben, " macht er oft falfche Ummege. Baid flieht er in den Bald, bald fommt er wieder herpor, und macht fich eine Menge verführerifder Rreus Ohne' einen gegenwartigen Gegenftanb ber Beunruhigung fpielt er eben bie Big, ren er fich bedienen wurde, um der Berfole gung der Sunde gu entfommen , wenn er mertte, daß fie ihm nachfesten. Diefe Borfict ift \$ 5 ein

<sup>(</sup>e) Siehe Buffone allgemeine Raturgefchichte nach Martini Ueberfehung, 7 Theil. &. 135. (.

# 122 Mit der Erinnerungef. ber Th. ift auch

ein Beweiß von Borfallen, die ihm icon befannt find, und einer gangen Reihe von ehemaligen empfundenen Ideen. 3war will ich nicht behaupten, daß er fo wie Menfchen über die ebes maligen Genfationen raifonnire, aber bie Birs Lung ift von chen der Beschaffenheit, als wenn . er folgende Ueberlegungen angestellet batte: Ein Sund, ber von einem Menfchen angeführt murde, hat mich oftmale jur Blucht gezwungen, und hat mir lange auf ber Rehrbe nach= gefeget. Meine Behrbe muß ihm alfo befannt fenn. Bas icon fo oft gefchehen ift , kann fich auch heute wohl jutragen, ich muß mich alfobeute mit Borfict por bem buten, mas mir foon ofter wiederfahren ift. Done ju miffen, wie man es anfangt, meine gehrde ju entdes den, und ihr nachjugeben, permuthe ich, daß ich vermittelft einer falfden Bechfelung meine Berfolger von ber richtigen gehrde merbe abbringen tonnen. 3ch muß alfo verftellte Rreuswege machen, um mir burd Berbergung ber richtigen Sehrbe fichere Rube ju verschaffen. (f)

Die

<sup>(</sup>f) Siehe Berlinisches Magazin, ober gesams meite Schriften und Nachrichten für die Liebs habet

# bas Bermögen zu urtheilen verbunben. 123

Die bieber angeführten Bepfpiele follen theils die Erinnerungsfraft, theils bas Bermogen zu urtheilen ine Licht ftellen, Da aberfo groffe und angefebene Gelehrten, wohin bes sonbers Reimarus (g) gehört, somobl die mabre Erinnerungsfraft, jals bas Urtheilungspermogen ben Thieren ganglich absprechen, erfodert meine Pflicht, Diefe Gegengrunde ju prufen. In Unfehung ber Erinnerung habe ich bereits, oben meine Gegengrunde ausges führet, baber bleibe ich blos benm Urtheilen ftehen. Er glaubt : " wenn wir urtheilen, bie. Baume werben grun, fo habe boch ein Thier weber bon bem Baume, noch von bem Grunen eine besondere Borftellung , ober einen Begrif, und konne alfo bende Borftellungen nicht mit einans ber pergleichen, oder eine bem andern aufchreiben, oder absprechen; fandern es flieffe bene bes, Baum und feine Grunigkeit in ein eingige finnliche Borftellung jusammen. Thier ftellt fic nur verschiedene Dinge jugleich por, und die verfnupftenBorftellung verfcbie-Deneç

haber ber Arznenwissenschaft, Naturgeschichte, und der angenehmen Wissenschaften über; haupt. Gerlin 1765. 1 B. S. 395. f. (g.) Am a. Q. §. 22. §. 122. n. 16 — 12, &c.

# 124 Mit ber Grinnerungst. iber Th. ift auch

bener Gegenftande habe nur eine Analogie mit unfern Urtheiten, momit fie nach ihren Bedurfniffen gurecht fommen fonnten. Einem Boaef mache es ju feinem Riften eben ben Gindruck, ale ob er urtheilte, nun werden bie Baume grun. " - 36 gebe ju, bag bie Thiere feis ne raisonnirende und durch Entwickelung ber Ideen gefolgerte Urtheile bilden, d. i. fie verbinden nicht abstrafte, allgemeine ober gemeins Schaftliche Gubjefte und Pradifate. Allein follten fie fich nicht die in die Ginne wirkende Dbjefte vorftels len (f. 3. 9. 6.) folglich bie finnlichen Gubiefte und das, was ihnen gufommt, in wiefern, man es ebenfalls burch die Sinnen mabenimmt ? Ein Bogel fichet bod den Baum, er fiehet das Grune, bas vorher fehlte, er weiß auch, mann ehemals dies benbes verbunden mar, fo machte Daber fühlt er fein Reft auf ben Baum 2c. er ben fich einen Trieb. eine Reigung, berum fein Reft zu bauen. Diefes find bloffe sinnliche Urtheile (judicia singularia) bie bem Biebe noch lange nid Beine Gleichheit mit ben Urtheilen ber Menfchen geben in welchen alle gemeine Ideen verfnupft merben. Krenlich. wird ber Bogel bas Urtheil: ber Baum ift grun, fic nicht nach bem Rapitel von Gagen und Urs. theis

theilen in ber Logif vorstellen, und benfen, der Baum ift die Sauptidee, ber das Grunefenn aufommt. Er gedenfet fich aber doch die Berbindung bes Subjefte und Pradifots burch Bulfe der Sinne, und dies ift so gut, als urtheilen. Zwar fagt Reimarus : (h) "Es ift falld, bag wir icon Begriffe von einzelnen Daen hatten, che wir die allgemeine Achnlichfeit und Berichichenheit ber Dinge burch abgefonderte Bergleichung eingefehen, folich, bag eine jede Borftellung eines Dinges, nach einem flaren und deutlichen Gindrucke in gefunde finnliche Werkzeuge, ober eine jebe Beachtung bes Einbrude, ober auch jedes Rennen eines Dinaes an einerlen Gindruck und Empfindung, fcon ein Begrif von dem Dinge fen. Unfere garten Rinder zeigen bas Gegentheil, welche bie Amme, Die Bruft, die Milch nach einerlen Empfindung bes Unichauens, Gebors und Geschmades tens nen, ehe fie noch Begriffe haben. " führt er auch ben blindgebornen Englander an. welchem Chefelden den Staar benommen, verschiedene Gemalde und Bildniffe gefeben, und bod erft nach 8 Wochen inne murbe, bag fie 2622

<sup>(</sup>h) Am a. D. S. 262.

## 126 Mit ber Erinnerungst. ber Th. ift auch

Rorper, und welche fie vorftellten. (i) Diefer hatte ja in diefen 8 Bochen, wie Reimarus glaubt, feinen Begrif von jedem einzelnen Sc= malbe, bas er vor Augen gehabt, er hatte nichts baben gebacht. - 3ch zweifle aber febr. daß biefe angeführten Grunde meiner Behaups tung Eintrag thun follten. Gollte nicht Reis marus eine ju feht eingeschränkte obet enge Borftellung mit bem Borte Begrif verbinden ? Ich nerftebe unter Begrif, fcbe Ibee, Dante , Borftellung, beren ich mir bewußt bin, d. i. die ich bon andern Borftellungen unters fcelben fann. Und nach biefet Erflarung bebaupt, ich , daß auch fleine Kinber Begriffe von ber Bruft zc. haben, fo wie Chefelven allers bings aud Begriffe von ben vericbiebenen Bib beim batte, Die er fabe, wenn er gleich noch nicht wußte, mas für Gegenstande fie porftells ten. Es gieng ibm eben fo, wie einem Dene fchen, bet verichiedene Borte lieft, verichiedene Schälle hort, bennoch abet bie Bedeutungen bavon nicht weik. Demohngeachtet bat bod ber Menich flate Borfellungen von den Worten und Schallen, er unterscheidet fie, nicht

<sup>(</sup>i) Philof. Tranf. n. 402. p. 447. Abridgement an. 1710 — 1732. by Reid and Gray. Lond. 1733. 4. P. IV. p. 42. fq.

nicht ihre Bedeutungen. 'Benn man frenlich unter dem Borte: Begriffe, Dasjenige verftebt, was lambert (k) barunter verftanden hat, fo will ich gern jugeben, bağ meder Chefetben, noch Rinder, vielmeniger ein Bogel, Begriffe mit allen durch die Ginne empfangenen Gindrus den verfnupft habe. Denn er nimmt das Wort in der eingeschranften Bebeutung, nach ber es fo viel anzeigt, als genau, ber mahren Bes schaffenheit des Begenkandes entsprechend fic etwas borftellen, ober fic eine Sache fo vor-Rellen, bas man fie fur bas anfiehet, was fieift, daß man fic darein finden, fic burnach richten, fie jodesmal wieder erkennen fann, 2c. (1) Allein folde Begriffe find auch zu ben Urtheilen nicht erfoberlich. Chefelben fonnte gewiß urtheilen : bas tifte Bild, bas bie eine Art Rorpet porftellte, fen nicht bas andere Bild, das eine andere Art Rorper darftellte. Eben fo fann auch mobl ein Thiet, urtheilen. Es ideint Demnach ber Streit auf einen Wortftreit binaus Wenn ferner Reimarus fagt : au laufen. Ben dem Thiere flieffe die Borftellung des Gub. iefts

<sup>(</sup>k) In feinem Organon. S. 1. f. (i) Siehe mein tritifch historisches Lehrbuch ber theoretischen Philosophie. Log. S. 53.

## 128 Mit ber Erinnerunget. ber Th. ift auch

jefts und Pradifats in eine einzige finnliche Bors Rellung jufammen , folglich bilde das Thier fein . Urtheil; fo fann biefes weiter nichts bedeuten, als daß die Thiere das Subjeft und das Prabifat als eine jufammengesette Stee benten, fo wie die Menfchen oft Gubieft und Pradifat in ein jufammengefestes Wort ausdruden. Ich bente: ber Baum ift grun, bies brucht ber Mensch auch so aus: 3d bente einen grunen Rerner, ich bente : ber Degen ift von Gilber, Dies ift eben fo viel, ale wenn ich fag: te: ich bente einen ftbernen Degen, . Ift benn aber ein foldes jufammengefestes Bort nicht wirklich ein Say, ein Urtheil? (m) Chen fo ift es mit bur jufammengefesten Stee', die ein Boarl benft. Sollte es nicht gleich viel fenn, ob ich fage, ber Bogel ftellt fich einen grunen Baum bor, oder: der Bogel benft fich einen Baum, der grun ift. Bendes nenne ich, bem Sinn und Berftande nach, ein Ute theil.

§. 10,

(m) Die Logifer nennen es duch einen fryptis schen Saz, wo bas Verbindungswort ausges laffen worden, (propositionem crypticam smilke copulse)

# Merkw. Benfp. von Th., die bas Geb. bem. 129

S. 10. Merkwürdige Bepfpiele von Thieren, die bas Gebachtniß berfelben beweifen.

Es fehlet nicht an Benspielen, die, wenn sie historisch als wahr angenommen werden, ein ganz außerordentliches Gedächtniß bei den Thies ren an Tag legen. Ich will verschiedne hier ans führen, für deren Gewisheit ich zwar nicht hafzten kann, da ich sie nicht selbst erfahren habe, die aber doch von solchen Schriftstellern aufgestellet werden, denen man die Glaubwürdigkeit abzusprechen nicht befugt ist. Außerdem glaube ich auch deswegen mich auf selbige berufen zu konner, weil die mehresten die thierischen Sees lenkräfte nicht übersteigen, wie ich bep des Exempeln selbst zeigen werde.

Buerft will ich einige merkwürdige Dands langen von hunden aufftellen. Ein ungenanns ter philosophischer Schriftsteller (u) führer ein Beis

(n) In den Gedanken über die Seele des Mens ichen und Muthmaßungen über den Zustand derr felben nach dem Tode, meistenst auf Erfahrung gegründet, in vier Thetsen, nebst einem Ans hange von den übrigen benkenden Wefen. Berglin und kempig 1777. Zweyter Baud. S. 193. Not. d.

-Bon Ahnd. d, Thiere,

## 330 Merkwürdige Benfpiele von Thieren,

Bepfpiel an , bas uns beweifet , bie Thiere erinnern fich auch ber Beleibigungen, Die man ihnen jugefüget bat, und geben ihren Born aegen ben Beleidiger zu ertennen. fagt diefer Schriftsteller, im Jahr 1731 ju Ungers auf ber Afabemie, mit einem Baron bon Ractenif. Bir wohnten vor dem Thore, biels ten uns aber nicht weit bavon entfernt, etliche Boden lang in einem Gartenhaufe im Relde, eis ner Rur wegen auf. Ginftens blieb ich fpat al= fein in ber Stadt, und gieng erft Rachts um I Uhr, gang allein nach Saufe. Der Stadt pfortner ofnete mir bas ihm anvertraute, perriegelte fleine Pfortden; warnte mich aber bohlmeinend, baf ich mich vor bem Stadthund, ber fürglich durchgegangen mare, in Acht nehmen mochte. Er verstand unter biefem Stadts bund ein Gefpenft, welches ber Sage nach, um Mitternacht ba ju wandern pflegte. 36 danite iom und gieng fort. Wein Weg führte mich über einen etwas langen Wall, linker Band, ber aufer dem verfallenen Stadtgraben binlauft. und nicht mehr, als etliche Schritte breit ift. Raum war ich etwan hundert Schritte barauf fortgegangen, fo fand ich etwas quer über ben Beg liegend; pechschwarz, wie es wegen ber bunkeln , boch etwas fternhellen Racht fcbien. 34

36 finte, fonberlich wegen ber neuerlich eme pfangenen Warnung bes Thormarters. 36 bachte, es muß biefe Ericeinung entweder ber foudende Stadtbund oder ein Betrunfener fenn. Ich schrie bas Ding an. Aber feine Antwort. 36 naberte mid, tonnte aber nichts ertennen. Reinen andern Weg hatte ich nicht, fonbern mußte hindurch, deswegen jog ich meinen Dee . gen, um auf jedem gall jur Bertheidigung bes reit ju fenn , frach auch , boch fo facte , als ich fonnte, barauf. Raum mochte ich es berabrt haben, fo fprang bas im Bege liegende Ding auf, gerade gegen die Spise der Rlinge, beuts Morgens barauf gehe te und machte sich fort. ich, wie gewöhnlich, gegen eine benachbarte Rable spazieren, auf einmal fällt mich zu meis ner Bermunderung der Dablenbund grimmig an, mit bem ich fonft befannt, und von ibin febt wohl gelitten war. Der Muller war eben borm Daufe, vermunberte fic über bad Berfabe ren bes Sundes, und bielt ibn gurud. frugen einander benbe, wober diefe Begegnung bes hundes fommen mochte. Die nachtige Abentheuer fiel mir ein. Wir besichtigten ben bund, und fanden, daß er am rechten Schenfel leicht vermundet mar. Alfo ergab fich, daß es then ber bund war, ber bie porige Rast, um

132 Merkwurdige Benfpiele von Thieren,

ein Uhr unter der schadhaften Schwelle bes übel verwahrten Stadtthors mußte durchgegangen sehn, und hernach über dem Wege gelegen, über den ich gehen mußte. Auf solche Art war auch der Aberglaube des Pfortners wegen des Stadts gespenstes aufgelößt. — Erhellet nicht aus dies sem Benspiele, daß der hund aus gerechter Rasche seinen Beleidiger angefallen, und daß er sich der vorher von ihm empfangenen Beleidigung erinnert habe?

Ein noch weit auffallenderes Bepfpiel von dem Gedächtniß eines Hundes, wie auch van der Rachbegierde, wegen einer seinem Herrn zu gefügten Beleidigung, wird von verschiedenen Schriftkellern erzählet (0). Es ist folgendes: Unter der Regierung Carls V. Königs in Frankreich, trug sich zu, daß ein gewisser Aubri, von Montdidier, ganz allein mit seinem Hunde durch den Wald bep Bondi gieng. Daselbst wurde er angefallen, todt geschlägen und unter einen Baum verscharrt. Sein Dund hielt sich einige

<sup>(0).</sup> Es wird in dem Dictionnaire d'Anecdotes, Paris 1767. unter der Rubrif: Instinct des Animaux, aus den historischen Versuchen über Paris erzählet.

Lage lang auf bem Plate auf, und gieng nicht eher von der Stelle, bis ibn der Bunger bain antrieb. : Er fam nunmehro nad Paris ju cie nem vertrauten greunde des Aubri, und fcbien burd fein trauriges Beheule den Berkuft ju vers fundigen, den fie erlitten hatten. . Dachdem er gefreffen hatte, fing er wiederum ju minfeln an, lief nach der Thure, und fahe fich um, wollte er erforicen, ob man mit ibm fame. Da bies nicht gefcahe, lief er wieder ju bem Freunde feines Herrn, jog ihn benm Rocke, als ob er ihm fagen wollte, daß er mit ihm geben mochte. Die feltfamen Sandlungen des Buns des, Lie Antunft deffelben, ohne feinen Seren, den er sonft nie verließ, das Außenbleiben des herrn felbft, und vielleicht die Strafgerechtige feit Gottes, die bergleichen Berbrochen nicht fans alles biefes machte, bak de unentbect laft: man endlich mit bem Bunde gieng. er au dem Baume tam, wo fein erfchlagener herr vemraben lag, fieng er wieber an ju beulen, Scharrte in die Erde, als ob er ju verfteben geben wollte, daß man an biefem Orte nachs Man that es, und fand ben graben follte. Rorper des erfclagenen Aubri. Einige Zeit darnach traf ber hund von ohngefahr den Morber an, ben alle Geschichtschreiber ben Ritter 33 Ma=

## 134 Merkmurbige Benfpiele von Thieren,

Maçair nennen; der Hund packte ihn an, und man batte alle Dube ibn loszubringen. oft er ihn antraf, fiel er ihn auf abnliche Art Die Erbitterung und mit gleicher Buth an. Des hundes gegen Diefen Mann wurde fur ets was außerordentliches gehalten. Man erinnerte fic der großen Treue, die er gegen'feinen herrn gehabt batte, und ju gleicher Beit verfciebener Gelegenheiten, ben welchen ber Rite ter Macair Beweise feines Daffes gegen ben Mubri von Montdibier gegeben hatte. Einige andere Umftande vermehrten den Berbacht. Der Ronig, Der von allen Reben, Die man barüber fabrte, Benachrichtiget wurde, lief den Sund holen, Det fo lange gang rubig mar, bis er unter bem Saus fen von ohngefahr zwanzig andern Soffeuten ben Macgir anfichtig wurde, ben er fogleich anboll, und auf ihn jufuhr. Es war ju ber bamaligen Beit gewöhnlich, bag ber Antlager und ber Angeflagte mit einander auf einen Zweptampf berausgehen mußten, wenn die Beweife dicht entfceibend waren. Man nennte biefe Duelle Gottesurtheile (Orbalien) weil man glaubte, ber himmel werbe eher ein Wunder thun, als Die Unichuld unterbracken laffen. Der Ronia. bem alle die Angeigen, bie wider ben Macaie jufammen tamen, merfwürdig ficienen, befahl, daf

bag ber Ritter mit bem hunde einen Bwepe fampf halten follte (p). Der Plas dagu mur-De auf der Infel Rotredame bestimmt, weiche. bamale noch gang wafte und unbewohnt war. Macair batte ju feiner Bertheidigung einen grof= fen Stock, und der Sund ein offenes Raf, aus welchem er feine Anfalle thun, wher in welches er nich jurudziehen tonnte. Dan lich ihn lost fogleich drebete er fich um feinen Begner herum, wich feinen Schlagen aus, und fuhr bald von der einen, bald von der andern Seite auf ibn au, bis er Belegenheit fand, an ihn binan au. fpringen. Er faßte ibn ben ber Reble, rif ibn gu Boben, und nothigte ibn, in Gegenwart bes Roniges und bes gangen Sofes fein Bers brechen ju geftehen. Das Anbenten Diefes Buns Des verdiente durch ein Monument auf die Rach= welt gebracht ju merben, welches auch noch über bem Ramine des groffen Saals im Schloffe ju Montargis zu feben ift. — Wenigstens wird man boch ben biefer Gefchichte zugeben, bag alle Dandlungen diefes hundes, aus welchen man Beranlaffung befam, den ermordeten Leichnam 94 bes.

<sup>(</sup>p) Diefer Umftand schoinet freplich fehr uns mahrscheinlich zu seyn. Wenn man aber auf bie bamaligen aberglaubischen Meinungen Radficht nimmt, so wied bie Geschichte eben nicht als ganz unschied zu verwerfen seyn.

#### 136 Mertwürdige Benfpiele von Thieren,

bes Aubri ju entdeden, wie auch der Jorn bies fes hundes gegen ben Morder Macair, teine Ueberspannung ber Seelentrafte eines hundes erheische, weil er alles, was er that, vermitteift feines Geruchs und Gesichts bewerkkelligen konnte.

Guer (q) und aus ihm Delacroir (r) ers zählen eine ähnliche und zwar folgende Begebens heit. Im Jahr 1718 war ein Papierhandlex von Marfeille nach Toulon gegangen, um Paspier einzukaufen, und ward auf seiner Rücksehr in dem Holze zu Coaniou, das zwischen diesen benden Städten liegt, ermordet. Unerachtet der Rachforschungen, die der Sohn und die Wittwe desselben thun siesen, gaben sie doch endlich die Hosnung auf, seinen Tod zu rächen, weil sie nicht glaubten, den Urheber ihres Unsglücks zu entdecken, der das Elend und die Ursmuth der ganzen Familie verursacht hatte. Ins

(9) In seiner fritischen Geschichte von ber Seele ber Thiere. (Histoire critique de l'ame des bêtes.)

(r) In dem Taschenbuch für Maturliebhaber, ober Anethoten von ben Sandlungen und Sitten ber Thiere. St. Petersburg, bep Logan, 1722. S. 191.

awifden gefcab es. baf ber Sohn eines Lages von ungefähr in ein Ballhaus trat, wo verfchies bene Berfonen verfammelt maren, theils ju fpielen, theile Bufcauer bes Spiele abzugeben. Det Bund feines erichlagenen Baters war ber ihm, und folder gieng mit aller Buth auf einen von denen los, welche Die Raquette hielten. Die Spieler liefen fogleich bingu, dem Angefals lenen ju helfen. Dan ichlug ben Bund, man gogifn, und wollte ibn wegreiffen, allein let fcbien unempfindlich zu fenn, und perdoppelte feine Buth. Man rufte ben Beren bes Buns bes, der auch den hund ju fich rief, und mit-Dube ju fic riffe. Er fcallt und brobete ibm, ber Sund fcien fich zu befanftigen, allein einen Augenblick nachher wurde der Grimm bes Dun-Des beum fernern Anschauen feines Reindes vermehret, er fprang von neuem auf ibn ju, und lief ibn nur aus Gehorfam gegen die Stimme feines herrns wieder los. Gin Raufmann, der Diefes Schauspiel mit ansabe, sagte hierauf leife au dem Sohn des Popierhandlere: hatte ihr Bas ter ben Sund mit, wie er bie ungludliche Reife the biemm bas leben foftete? Sa, antwors sete biefer, er tam fogar nach Saufe, che wir pon bem Ungluck, bas ibm jugestoffen war, bas gerinafte mußten. Bahrend biefer geheimen 3 5 Unter-

#### 138 Merfrourbige Benfpiele von Chieren,

Unterrebung bielt ber Berr feinen bund am Salsbande feft, und Diefer batte feine Muaen unpermandt auf ben Ballfpieler gerichtet; Sucte an ihn ju tommen. Die anhaltende Bers bitterung bes Dundes erregte Berbacht. uns binaus geben, fagte der Raufmann au feis nem Rreund. Diefer Borfall bringt mich auf Bedanten, bie ich ihnen bier nicht mittheilen Sie giengen binaus. Ihre Unterredung batte jum Begenftanbe, bag bie Erbitterung bes Sundes vielleicht ein Anzeigen fen, Der Ballipie. fer fen ber Morder bes Vapierhandlers, fic bie Sache eben fo ju verhalten fcheine, wie mit bem Macaire und Aubri. Sie giengen zu bem Rommiffar, und ergablten ihm den Borfall, famt ihren Gedanken, und letterer begleitete fie mit einer Bache nach bem Ballbaufe. Spieler bielte die Raquette nicht mehr, fondern rubete aus, indem ein anderer aufgetreten mar. Der hund ward ihn sogleich gewahr, und ers Fannte ihn unter bem gangen Saufen ber Bus Er fbrang bon neuem auf ibn los, und Dies bewog ben Kommiffar, ben Berbachtigen in Berhaft ju nehmen. Er befannen fein Mers brechen, che er noch ins Befangnif gefest mar.

Aelian

Aelian gebenft ebenfalls einer febrahnlichen Denn als Porrhus, Ronig von Epirus, einfimals verreifte, traf er einen Sund ben bem tobten Rorper feines Grern an, vertheidigte felbigen forgfaltig. Er batte fcon brev Lage Bunger und Durft ausgestanden. Onerhus ließ ben Rorper eingraben, auch bem Dunde genugfames Rreffen geben, ber auch bas gegen eine Buneigung gegen ibn fafte. nachher ward biefer Sund, ber fonft von einem fehr fanften Raturell mar, bei Gelegenheit ber Mukerung, die ber Ronig über feine Armee bielt, die Morder feines Beren gewahr, auf einmal fo muthend und beiffig, daß es nicht möglich war, ihn zu halten. 'Er fief von bem Monarden ju ben Morbern, und von biefen wieder zu dem Monarchen, als ob er ihn um Berechtigfeit gegen fie anflehen wollte. auch nicht auf , fie mitten unter bem Saufen ber Solbaten ju verfolgen. Der Ronig ließ fie in Berhaft nehmen , fie gestanden ihr Berbrechen. und rechtfertigten bie Unflage des Sundes volls Fommen. - Mukte alfo diefer Sund fich nicht erinnern, bag biefe Solbaten feinen Berrn ums gebracht batten ? Dur muß man nicht aus dies fer und ber vorigen Befdicte mehr folgern, als in felbiger liegt, '36 behaupte nicht, wie vers ficies

# 140 Mertmurbige Benfpiele von Thieren,

schiedene ehun, daß der Sund durch sein Anbelsten und Anfallen die Morder anzeigen wollen; daß er die gegenwärtigen Personen ermahnen wollen, die Morder zu strafen; sondernsein Ses dächtniß rufte nur die von Mordern begangene Ehat, wodurch er sich fur beleidiget hielt, wies derum zuruck, erregte aufs neue seinen Abscheu und Jorn, den er an ihnen auslassen wollte. Obschon die daben stehenden Menschen vermitzeist ihrer Vernunft schlossen, es mochten die vom Dunde angefallenen Personen die Morder seyn.

Daft auch die Bunde Rache gegen Diebe aus= juuben fuchen , und fic berfelben erinnern , fie berfolgen ze. beweifen verfchiebene Benfviele. wenn gleich manche Erzählungen übertrieben ju fenn icheinen. Dabin ich bas Benfpiel bes Plutarche rechne, bas er bon einem Sunde ju Athen anführet. Es hatte fich nemlich ein Rirdenrauber in den Tempel Aefculaps gefdlichen, und entwendete viele Roftbarfeiten, fand auch Mittel , unbemerft-und unentbedt aus bem Tem= pel ju fommen, Der Bund, ber ben Tempel gu bewachen batte, und Capparos biek, that gwar feine Schuldigfeit im Bellen, ba er aber keinen von ben Bedienten des Tempels kommen fab, verfolgte er ben Rauber, und feste libm

auf feiner Aucht nad, und obicon ihn ber Rau. ber mit Steinen marf, fo feste ber bund bennoch feine Berfolgung fort. Benn es Zag wurde, gieng er nicht nabe ben ibm, fondern folate ibm nur mit ben Mugen, und ließ ihn nie Barf er ihm Brod fin, fo aus bem Beficht. af er es nicht; (s) legte er fich des Nachts folas fen , fo blieb der gund die gange Dacht ben ibm; ftand er des Morgens auf, weiter ju geben, fo machte fic biefer auch auf ben Weg binter ibm Wenn es fich jutrug, daß ihm Leute bes gegneten, fo fcmeidelte er ihnen, und wedelte mit dem Schwange; ben Dieb bingegen bellte er febr rauh an. Cobald man ben Raub entbed. te; fpurte man bem Diebe nach.' Die ben Mufe traa dazu batten, und bas Borgegangene ers fuhren, befragten fich ben benen, die fie auf bem Bege antrafen, wie groß ber Sund, und von welcher garbe er fin. Die darauf erhaltene Dadricht trieb fie an, bem Dieb befte higiger und fo lange nachzuseten, bis fie ibn in ber Stadt Crommnon erhaschten. Bon ba brach. ten fie ihn wieder nach Athen gurad: ber Bund lief mit Freuden vor ihnen ber, als ob er fic

<sup>(</sup>s) Diefer Umstand macht die Erzählung sehr verdächtig. Denn der Trieb zur Erhaltung ist der lebhafteste ben den Thieren.

## 142 Merkwürdige Benfpiele von Thieren,

eine Ehre daraus machte, die Gefangennehmung bes Diebes bewirft zu haben. Die Atheniem fer untersuchten die Wahrheit der Sache, und befahlen, daß der Hund mit einem gewissen Maaß Setreibe auf diffentliche Koften unterhalten werden sollter, und gaben den Prieftern das Lempels Auftrag, daß sie, so lange der Hund-leben wurde, Sorge für ihn tragen follten.

In Italien bedient man fic ber Buffel jum Bflugen. In einigen Gegenden, fagt Balmont De Bomare, foidt man jahm gemachte Buffel in die Holzungen auf die Beibe, wenn nun der Landmann jum Pfluge fommt, giebt er einem feiner Sunde ein Beichen, in das Gebolg ju ge-Diefer lauft bin, ergreift mit ber groß: hen. ten Beschicklichkeit einen Buffel ben ben Dhren, und bringt ibn, ohne ibn fabren ju laffen, nach Unter ber Beit , daß der Berr feinem Berrn. Diefem bas Joch auflegt, fehrt ber Sund ins Dolg jurud, und holt ben anbern, ber neben . jenem gehen foll? -Ift dieses wohl ohne Gedachtniß möglich?

Man erzählt noch weit auffallendere Sandskungen von Hunden, die ich aber nicht als wahs re adoptiren will. Ich will jedoch einige solche auführen, um andere zu ermuntern, kunftig auf

auf die Berrichtungen der Sunde aufmerkfam ja fenn, ob fie vielleicht, wo nicht einerlen, bod wenigftens abnliche Sandlungen mabrnehmen Ein Bund, ber in einem Rlofter ges halten murbe, foll ben Menfchen nachgeahmt haben, um fich Freffen ju ichaffen. Es mar nemlich in dem Rlofter gebrauchlich, baf biejes nigen, die etwas ju fpat tamen, um Effen gu ju erhalten, an einem Glochen jogen. alsdann der Roch ihnen eine Portion durch einen Dreber herausschob. Der hund gab auf dies fes alles Achtung, weil er insgemein einige Rnoden bavon bekam, die fur ihm eine Dahlzeit Diefe fleinen Ueberbleibfel maren får seinen Aphetit nicht allemal hinreichend, fen war er bamit zufrieden. Gines Lages aber. da es nichts für ihn abgeworfen hatte, versuchs te er felbit, das Glocichen mit den Bahnen au gieben. Der Ruchenjunge, ber fich einbilbete, es ware jemand aus dem Rlofter, schob eine Portion heraus; der hund nahm diefes Berfes ben nicht übel, fondern machte fich gleich über Das Mitter gefiel ibm, er machte es ben folgenben Tag eben fo, und fand nicht mehr får nothig, auf andere zu warten. Roch aber bemerkte, daß man ihm eine Portion In viel abfoderte, und beschwerte sich beswegen. Man

144 Merkmurbige Benfpiele von Thieren,

Man fragte, man unterfucte, und fand endlich, bag es der hund war.

Berr Delacroir (t) führt eine Begebenheit ait, die von gar groffer Erfenntniffraft ber bunbe, befonders abgerichteter Bunde, zeigen murbe, wenn fie als hiftprifd mahr bewiesen werben " Eine Thatfache, Er fagt: erft neulich por den Augen der Hauptstadt auf bem Jahrmarft von St. Germain jugetraven, beweißt auf eine gang befondere Art, daß die Ers siebung über bie Thiere viel permag. Gin ges miffer Bachter wollte unter ber Bealeitung feines Sundes, das Baurfall des Jahrmarkts feben; man fagte ju ibm, fein Gefahrte tonnte nicht Daher bat er die Schildmas mit bineingeben. de, ibn in Bermahrung ju nehmen, und vers ficherte iom, bas Thier murbe nicht weglaufen. Der Pachter murbe eingelaffen. Er ftebt , bewundert alles, mas die Runft und der Be= fdmact Schones in Diefem bezauberten Palaft pereiniget batte, ben Schmud und Ropfput ber Damen, die flatternimund eingebildete Dienen ber fuffen Berren, Die verführerifche Befdeidens beit

<sup>(</sup>t) In seinem Taschenbuch für Naturliebhaber. S. 162. s.

beit einer Menge junger Momphen, bie nach Bliden und Berbeugungen geigten, bas Spiels jeng ber fleinen Buden und das Liebaugeln bet bubiden Rramerinnen. So viele und fcone Gegenftande festen ihn auffer fich. Er geht, et kommt wieder, er fteht ftill, kehrt noch einmal jurud, und entreißt fich enblich biefem glangene ben Aufenthalte mit der größten Dube. Er fins bet feinen Sund an der Thure, wird aber in bemfelben Mugenblick auch gewahr, daß er feine Uhr nicht mehr bat. Ueber fein Unglud ets fraunt, ift niemand ba, ben er feine Roth flas den tonite, er entbedt fic baber ber Schifbmade, und fagt, wenn ber Dieb auf bem Sabre markt-mare, fo zweifle er nicht, bag fein Sund Bugleich bricht er in los ihn erfennen murbe. beBerhebungen über feinen Bund aus, ergabte feine Gaben und Eigenschaften. Die Schilbmade beredet ihn , einen Berfuch gu machen. Ge ruft feinen Sund, giebt ihm ju verfteben, bak er feine Uhr verloren habe, und befiehlt ibm, fie au fuchen. Rachdem bas Ther feinen Beren berochen bat, (u) fchieft es wie ein Pfeil bavon, nup

<sup>(</sup>u) Daß die hunde aufferordentlich feinen Ger ruch haben, ist oben §. 3. gezeigt worden, es Bon Ano. d. Thiere.

# 146 Merkmarbige Benfpiele von Thieren,

und lauft jur Rechten und jur Linken in alle Bus gange jum Marttplage. Es mabet nicht lange. fo fieht man es mit Bezeugungen von Freude, Die mit Unruhe untermengt find , jurudfehren, es macht ein leichtes Gebelle, zieht feinen Beren benm Rod, lauft einige Schritte vormarte, und Fommt bann gleich wieder zurud, um ihm gleiche fam ju fagen, bag er ihm folgen mochte. Dan thut feinen Billen, und fieht den Sund vor eis nem gewiffen herrn ftill fteben, ber fehr wohl gefleidet ift , und feine Mugen in allen Buden berum gehen lagt. Man ruft das Thier; aber pergebens; es bleibt auf feinem Stanbort und miderfest fic dem Borbengehen blos diefer einzie gen Perfon, Die feine gange Aufmerkfamteit auf fic ju gieben fdien. Die Stoffe und Drobungen derfelben find nicht vermogend, es von fich abaubringen. Diefe fo aufferordentliche Um: ftande werden der Schildmache berichtet, und biefe macht fie einem Policenbedienten fund. Dan nimmt diefen herrn, den ber Sund nicht einen Mugenblick verlaffen hatte, in Berhaft. bringt

fceine aber bennech in diefer Geschichte der Geruch bes Sundes allju ausserordentlich ju fenn, wenn er badurch ben Dieb entbeckt haben follte.

bringt ihn feiner Einreden und bes wichtigen Unfebens, bas er fich ju geben weiß, ohngeache bet, bar einen Rommiffar. Der Bund und fein Berr begleiten ibn babin, und bleiben mobibes bactlich an ber Thure fteben: Injwischen durchfucht man feine Lafchen, und findet acht Uhren und zwolf Dofen darinn. Diefe Sachen werden verschloffen, und ben Seite gefegt. Man lagt ben Bachter herein fommen; felbiger giebt von feiner Uhr eine genaue Befdreibung, bittet den Rommiffar, feinen Sund noch einmal handeln gu laffen. Muf feine Bitte merden Die Uhren in eine nah gelegene Kammer getragen: Dann befiehlt der Berr feinem Bunde, Die felnige herzuholen. Der hund fliegt gleichsam babin, und bringt wirklich diejenige gurud, bie bezeichnet worden war. " ---

Dirfibe kann man fast eben so abrichten, wie hunde. Ich habe selbst einen hiesch folgende Runftstude machen sehen: Er fprang burch biele aufgerichtete Reife, grufte mit dem Ropfe bie Anwesenden, schlug mit bem Fusse sovielemat; als Personen gegenwärtig waren u. f. w. Freis lich geschaft alles durch Winke seines herrn und Lehrmeisters, inzwischen erhellet duch däräns; das er sich erinnerte, was er auf die gegebenent R

# 148 Mertwurdige Benfpiele von Thieren,

Reichen ju thun habe. Berr Delacroir (x) ers nablet auch ein hieher geboriges Bepfpiel Es beifit ben ihm : Wie ich vor zwen Sabren gu fabrien - mich febr. lie: Compiegne war, benswardige Bermandtinnen ju einem Deuts Ichen, ber einen Biefc befag, von bem man erftaunliche Dinge erzählte. Kaum batten wir in einem Saal, ber giemlich groß wat Dlat genommen, fo fubrte man befagtes Thier bers ein, ich erkannte es an feinem Gewelhe far einen Birich von gebn Enben. Er batte einen frepen und foonen Buchs, eine majeftatifche Sellung, ein munteres, aber burd Dienen bet Sanftmuth nemilbertes Muge. Der erfte Bug ber Erziehung, wodurch er fic anfundigte, mat Diefer, baf er fogleich die gange Gefellicaft grußte, indem er ben Ropf berfcblebenemalfehr ehrerbietig neigte, und nachber feber Derfon eine besondere Berbengung machte. Diefe Un: Fandigung ermangelte nicht, uns fogleich für deit Bewohner der Balber einzunehmen, fo wie es und gu geben pflegt, wenn eine junge Berfon nd mit Befdeidenheit und Unftand Darzuftellen weiß, und wenn ich nicht feine Geschicklichkeit, Mě

<sup>(</sup>x) In seinem Laschenbuch für Maturliebhabes 2c. Petersburg 1782. S. 168. f.

bie iconfte, jangfte, ferner bie altefte Perfon bon den übrigen ber Gesellicaft ju unterscheis ben, bewunderte; fo fegte ich menigftens ber Benauigfeit feiner Bewegungen, die burch eine Diene oder Bort von feinem Beren ihre Rich. tung erhielten, groffe Lobeserhebungen ben. 211les, was nur ben am beften abgerichtete bund au thun im Stande ift, faben wir guch biefen Birich thun. Er trug einige Beit gmen fleine Leuchten im Munde berum, die an ben benden Enden eines Stock angebunden maren. arufte und neigte fich auf verschiedene Arten. Man verband ibm die Augen, und er legte fic ben dem Geraufch einer Trommel, auf der ein Beneralmarich geschlagen murbe, auf die Rnie, und frectte ben Ropf auf Die Erbe. er aber bas Wort Onade aussprechen borte, forang er pioplich auf. Er neigte fich juft fo oft , als eine Perfon, Die Die Burfel auf die Trommel marf, Mugen hatte. Er brudte vermittelft, eines fleinen Strick, ben er mit feinen Babnen angog, ein Piftol los; er feuerte ohne Das geringfte Beiden des Schreckens ober Ers Raunens ju geben, mit einer Lunte, bie an feis nem rechten Elf befestigt mar, eine fleine Ranos ne ab ; et fprang berichiebenemal mit ber auffers Ren Bebendigfeit durch einen Reif, ben fein Berr

### 150 Mertwarbige Benfpiele von Thieren,

herr Mannshoch in die Sohe hieft. Zulezt ens digte er das Schauspiel damit, daß er eine Sand voll Haber von der Lrommel fraß, während daß ein Knecht auß allen Präften darauf schlug.

Bon Pferden find ebenfalls Exempel befannt, Daß fie burd Abrichtung mit Bulfe bes Gebachtniffes bewunderungswerthe Berrichtungen uns ternehmen. Berr le Gendre gedentt eines fleis nen braunlichen Pferdes, bas fechs Jahr alt mar, einige Beit in Frankreich herumgeführt, und im Jahr 1732 auf dem Martt St. Germain gezeigt wurde. Unter anbern Runftfrucken, bie von feiner Gelehrigfeit und feinem Rleiffe seugten, und mit einer aufferordentlichen Bollfommenheit von ihm ins Wert gerichtet murben, Fonnte es quo burd Aufschlagen mit bem Bug auf die Erde, Die Anzahl ber Augen angeben, Die auf dem Rartenblatte befindlich maren, welche ein Menich aus einem Spiel Rarten ausgezogen Much foling es mit bem Auf fovielmal auf Die Erde, als eine Uhr Stunden wieß, und brudte bie Biertelftunden, wie eine Repetirubr, burch fleine verdoppelte Stoffe aus. (y) Dett

(y) Ich weiß wohl, daß bies alles durch Jete hen bei Meifters bewirft worben, es bleibe eher

herr sammelte verschiedene Goldftuden von versschiedenen Personen der Bersammlung ein, mische te sie durch einander, und warf sie dem Pferde in einem Schnupftuche hin; es nahm selbiges in dem Mund, und brachte jedem das Stuck hin, so er hergegeben hatte. (z) Ich habe selbst ahnsliche Aunsthücke von einem Pferde mit angeses hen.

Der Abt Prevost glebt auch ein Bepspiel vom Gedächinis der Pferde. In einem Flecken Grumblin, nicht weit von Dublin, spricht er, hatte ein herr sein Pferd schneiden sassen, das eins der schönsten auf der Welt, aber auch so schwer zu regieren war, daß man dies Mittelfür nöthig hielt, seine Undandigkeit zu mässigen, Man hatte ihm die Augen nicht genug verdumden; so, daß es den Operateur sehen konnte. Es verstoffen einige Tage, ohne daß es ihn wies der zu Gesichte bekam; da es ihn aber vor Ende der Woche, wo es noch die Schmerzen des Schnitts fühlte, in keinem Stall kommen sah, gerrife

aber bas Berfahren biefes Pferbes boch ein Beweiß von feiner Gebachtniffraft.

<sup>(</sup>z) Diese Geschichte wird auch erzählt in Hich citique de l'ame des betes.

# 152 Mertinarbige Benfpiele vom Thieren,

zerrig das Pferd wüthend seine Halfter, und zieng mit folder Heftigkeit auf seinen Feind 106, daß es ihn in einer Minute Halb zertreten und halb zerristen todt auf die Erde hinftreckte.

Den Elephanten wird wohl niemand bas Gebächtnif absprechen tonnen, wenn man auf ihre Sandlungen fiehet, die fie durch Abrichtung unternehmen. Ucberhaupt gehort diefes Thier unter Diejenigen, Die vorzügliche Renntuiffe be-Der Elephant bedient fic des Ruffels anftatt ber Sand. Mit felbigem gichet er eben fo gut, als ein Denfc einen Pfropf von einet Bouteille, fest fie vor ben Mund, und lecret fie eben fo geschieft aus, als der größte Saufer. Er fammelt Die fleinften Mungen von der Erde auf, and reicht fie mit Boffichkeit feinem Beren; er pflücket Rrauter und Blumen tamit ab., und fudet eine verlangte Blume unter einer giemlichen Menge que; er lofet Knoten auf, die man mit Stricken gemacht bat, bfnet und verschlieft bie Thuren durch Umbreben ber Schluffel; er tragt Ballen von Raufmahnsmaaren nach bem Stran! be und in Die Barten , und legt fie fo bin, daß diese Kabrzeuge auf der einen Seite nicht tiefer ine Baffer bangen, als auf ber andern. wift mit feinem Ruffel junge Baume aus, und bedies

bedienet fic derfelben bie Sicherheit bes Rufbo: bens ju untersuchen; benn man fangt fie in Ufrifa und Indien, in groffen Graben, bie man mit Geftraud und Rafen bedeckt. En folgt feis nem Rubrer genau auf die Borte, beren er gewohnt ift, benn er lernet in furger Beit Tone und andere Beiden verfteben. Er laft fic oh: ne viele Mube jum Riederfnien gewöhnen um feinen Reutern bas Auffteigen bequemengu ma: den. Bu feinem Rubrer, ben man Cornac nennet, und ju bemienigen, ber ihn martet, falfet er gar baid eine besondere Reigung, Die er Durd Liebtofen mit dem Ruffel und auf andere Mrt anguzeigen pflegt. Sobald er vollige Bes Launtfchaft mit feinem gubrer gemacht bat, lagt er fich gemeiniglich burch bloges Bureben regies Rur muß man ihn nicht durch Schlage beleidigen, weil er fonk fabig ift, den Beleidis ger ju ermorben. Will man ibn ju einer aufe ferorbentlich mubfamen und gefährlichen Unternehmung leicht bewegen, fo darf man ihm nur ein Befag mit Wein ober Araf porhalten, und ibm baffelbe jur Belohnung für feine Arbeit ber-Sprechen. Sat aber der Glephant die Arbeit verrichtet, fo muß man auch fein Berfprechen halten oder ein Opfer feines Borns werben. Bas Aberhaupt ben Punft ber Beleidigung betrift, fo ift

#### 154 Merkwurdige Benfpiele von Thieren,

ift mohl kein Thier auf bem Erdboden fo eme Et gehet auf eis pfindlich, als ber Elephant. nen Menfchen los, ber ihn nur verspottet, und burdbobrt ibn entweder mit feinen langen Bab= nen, oder faffet ihn mit feinen Ruffel und fcbleus bert ibn, wie einen Stein , in die Bobe u. f. w. Sie vergeffen nicht leicht eine Beleidigung, und fuchen fie ben Belegenheit ju rachen. Gincal (a) erjählt bavon folgende Benfpiele. 218 ein Clephant ju Rom in den Eircus geführt wurde, und einen gewiffen Thiermarter antraf: fb ergrimmte er ben Mugenblick über ibn, und brachte ibn in voller Buth um bas leben. Man sonnte nicht errathen, was die Urfache biefer Graufamfeit fenn mochte. Es fand sich aber endlich , bag berfetbe Barter biefen Glephanten auf eben dem Plage, vor gehn Jahren, mit einem Gifen gefchlagen batte. Acosta gebenkt einer ahntiden Begebenheit. Ein Soldat in Codin marf aus Leichtfertigfeit einen Glephanten mit einer Ruficale. Der Glephant empfand Diefes awar mit Berdruffe, verbarg aber benfels ben, und bob inzwifden bie Schale auf. Mik e#

<sup>(</sup>a) Man sehe Ribavine in annot, ad Korar, p. 177. sq.

er nun nach einigen Tagen eben biefen Golbaten Spazieren geben fabe; fo erinnerte er fich, daß er ihn geworfen, gieng auf ihn los, und warf ben Goldaten wieder mit berfelben. gieng er freudig bavon, und ichien vergnigt ju fenn, daß er fich auf diefe Art an dem Goldaten gerächet hatte. Ein anderer Goldat wollte eis nem Elephanten und feinem Barter auf ber Straffe nicht ausweichen, Diefe Berachtung empfand der Elephant fehr übel, durfte fich aber nicht rachen. Rach einigen Lagen traf er ben Soldaten am Ufer des Fluffes an, und hatte fein nen Barter und Subrer nicht ben fic. Mugenblick nahm er ben Golbaten, und tauchte ibn ettichemal in das Baffer, und ließ ibn ber: nach laufen. Weil fie nun foviel Renntnif befigen, fo hat man fic nicht zu verwundern, bag Die aberglaubifden Indianer felbige febr verebren. Da fie auch die Seelenwanderung glauben, fo hale sen fie bafur, daß ein fo verftandiges und majeftas tifches Thier, wie ber Glephant ift, nothwendig son ber Seele eines Rurften ober eines anberm groffen Mannes belebt fen. Denn nach den Ergahlungen des P. Tachard und anderer Reisebefcreiber, die der Graf von Buffon in feines allgemeinen Geschichte ber Ratur anführet, vers chret man ju Siam, ju Pegu und andern Ges genden.

### 156 Mertwurbige Benfpiele von Thieren,

genden von Indien die weiffen Glephanten, als Die lebenden Schatten ber Beherricher pon In-Dien. Man giebt ihnen prachtige Pallafte, eines galireichen Sofftnat u. f. m. Der regierende Raiter ift ber einzige, por bem fie die Anie beugen, und diefer Gruß wird ihnen von dem Mos narchen erwiedert (b). - Sind diefe Sandlungen nicht überzeugende Beweife von bem Ges bachtniß ber Elephanten; 3ch habe mit allem Rliefe feine folde Ergablungen angeführt, melde biejenigen fogleich leugnen murben, die ben Thieren Die Erinnerungefraft abfprechen, und ich gebe auch gerne ju, bag mande Schriftftels ler diefe und jene Begebenheit ju überfrieben porftellen, ober boch faliche Schlufe baraus gie, Dabin rechne ich bie Erzählung bag ein Maler einen Glephanten in einer ungewohnlis den Stellung, mit in die Bobe gehabenem Rufe fel und offenem Maule abzeichnen wollen. Diener De Malers, Der ihn in Diefer Pofitur erhalten follte, marf ihm Fruchte in ben Rachen, bftere aber that er nur fo. Der Glephant murs de daruber jornig, und da er merkte, daß das Berlens

<sup>(</sup>b) Siehe neuer Schaupfaß ber Matur, zwescher Band, Leipg, 1776. Artifel: Elephane.

Berlangen bes Malets, Ihn abzuzeichnen, an Diefer Chitane Sould war , hielt er fich nicht an den Bedienten, fondern an ben Berrn, und warf ihm mit dem Ruffel eine Menge Waffers entgegen, welche bas Papier bebectte, und bie Reidnung verdarb. - Soviel will ich jugeben, baf ber Glephant bas Baffer bem Maler, aus Bosheit, Dag man ibn hintergeben wollte; entbag et es aber, wie manche gegen geworfen, angeben, beswegen gethan, um bas Gemale be auszulofden, ift ein Schluffan, ber mehr in lich faffet, als in den Borderjagen liegt (c). Bleides Berhaltnif hat es mit ber Ergabiung eines Glephanten, bem bon feinem Ruhrer übel war begegnet worben, und an bem fic der Gles phant burd Tobtung Deffelben rachte. Rean des Ruhrers, vor deren Augen es gefchabe, nahm thre bepben Rinder, und warf fie bem noch gang mutbenden Ebiere bor die Rufe. Da bu meinen Mann getobtet haft, faate fie. so nimm auch mir und meinen Kindern bas Le: Der Elephant blieb fteben, wurde wie der ruhig, und gleich als ob er vom Mitleide

<sup>(</sup>c) Bergleiche Bandbuch ber Raturgeichichte. Rarnberg, 1773: Erfter Band 6. 230.

### is Mertwurbige Bebiplele bon Thieteth,

gerühret wurde, nahm er bas gedhte von den Kindern, hob es in die Hohe, und sezte es aufseinen Racken, um es ju seinen Kahrer anzumehmen (d). — Schwerlich durfte diese von so vielen Berfassen nachgebetete Geschichte hins reichen, das Mitselden des Elephanten darzuthun. Es konnte sich ja der haß gelegt haben, und die ausgeübte Rache des Elephanten war hinreichend, ihn wieder zu befänftigen, daher er keinen Grund fand, ein Kind zu beleidigen, das ihn in Ruhe ließ.

Wenn gar bie Geschickte mit bem Ressel wahr seyn sollte, so wurde ich nicht einen Ausgenblick anstehen, den Elephanten nicht allein im Gedachtniß, sondern auch in der Ueberlegung den Menschen gleich zu schästen. Ein Elephant wurde won seinem Perrn hingesandt, einen Ressel von einem Resselster abzüholen: Sein herr machte die Probe mit dem Ressel, ob er noch les waste, und da er dies fand, mußte der Elephant ihn wieder hintragen, und bekam zugleich Schläge: Als nun der Elephant den Ressel abermass zuräck bekam, gieng er zu einem Brunzinen; und füllte ihn mit Wasser, um zu versuschen, wo er dicht seh, alsbain gab er ihn sein

(d) Giebe a. d. D. G. 2311

nem herrn wieder. — Wer wird folde Fabeln glauben? -

Den Lowen legen angesehene Schriftfieller ebenfalls handlungen ben, Die von Befit bes Bedachtniffes zeugen. Man hat Erempel von alten lowen, die ihre Bildheit abgelegt haben, wenn jemand fich gutig gegen fie bezeiget bat. Gin tome, welchen bie auf bem Fort S. Louis in Afrita wohnenden Frangofen, wegen feiner Schonheit nach Frankreich ichiden wollten, murt de vor der Abreise des Schiffs todt frant, und daber von feinen Retten los gemacht, und auf einen freien Plag gefchleppt. Derr Compagnon , Berfaffer der Reife nad Bambut , Det von ber Jago tam, fand ibn in einen febr fcmachen Buftande, und floffte ihm aus Dit: leiden ein wenig' Milch ein, wodurch ber gome fich wieder erholte, und bald darauf vollig ges fund murde. Bon der Stunde an , murde bies fes Thier fo jahm, und faffete eine fo große Lies be gegen feinen Bohlthater, bag es ibm beftans dig aus der Sand fraß, und ihm überall, wie ein hund, mit einem blofen Strid um beit Bale, nachfolgte (e). Und 'erinnert fic benfe

<sup>(</sup>a) Deuer Schaupfas ber Ratur, 3 Banb. Artifel Lome.

## 160 Merkwurdige Benfpiele von Thieren,

benn nicht ber junge towe, ber gahm erzogen wird ber Wohlthaten seines Erzichers? er wird ihn nicht beleidigen.

Wenn man einigen alten Schriftftel: fern trauen barfte, fo marbe man bie auffals fendften Gefdichten von bem Gebachtnig und ber Dantbarteit ber Lowen aufstellen tonnen. Aber da fie oft folde Begebenheiten anführen, welche bie Rrafte einer Thieresfeele meines Erachtene überfteigen, fo fann man frenlich auffels 36 rechne dahin die Beae: Bige nicht bauen. benheit mit einem Stlaven und einem Lowen. Man gab nehmlich ju Rom ein Schauspiel, in welchem Berbrecher mit wilden Thieren fampfen Unter ben foredlichften diefer Thiere mußten. that fich hauptfachlich ein Lowe hervor, beffen ungeheure Große, donnerndes Brullen, fliegen: be Mahne und bligende Augen ju gleicher Beit Bermunderung und Schrecken berbreiteten. Dies fer Lowe ftand gerade neben bem Ungludlichen, ber jum Schlachtopfer für ihn bestimmt war, fille , legte auf einmal den naturlichen Stoly ab, naberte fich ihm mit Sanftmuth, webelte wie Bunde, Die ihrem Beren fomeicheln, mit bem Sowange, trat ju ibm, ledte ibm mit vieler Ergebenheit bie Danbe und die Bufe. Die Liebtofungen Diefes fouft wuthenben Thiers erbols.

erholte fich ber Menfc allmablig bon feinem Schreden, faste fich und betrachtete ben lowen Cobald er ibn ertannte, Iebtofete et aenau. ibn mit bet großten Kreube auch von feiner Geis te, welches bas Thier auf feine Beife erwieders Ein fo bewundernemurdiger Borgang vers ptfacte ber gangen Betfammlung ein unenblis des Bergningen und Erstaunen. Man flopfte ibm Benfall ju, man flatichte in die Sande, felbft ben dem Raifer erregte es Aufmertfamteit; baf ein Menfc von einem lowen verschont mors ben mar. Er lieft alfo biefen Menfchen vor fic führen, fragte ihn, wer er mare und burch welche Rauberen er biefes muthende Thier ente waffnet batte. , Ich bin ein Sflave, antwors tete diefer, mein Rahme ift Undroklus. Mein Beer gieng jur Beit , wie er Proconful bon Afe rifa war, febr hart und unmenfolich mit mit mm, ich nahm die Flucht, und ba bas gange Land ibm unterthania mar, gieng ich, um mich feinen Rachforschungen ju entziehen, tief in bie Buftenepen Lybiens binein, in bem feften Ents folug, falls ich meinen Unterhalt bafelbft nicht fanbe , auf bem Mirgeften Wege bem Lobe ent: gegen gu geben. Mitten im Canbe marb ich in ber arbfiten Mittagshipe eine Boble gewahr, in welche ich mich, um mich gegen bie Sonne : Bori Mbnd. t, Thiere, fousen,

# 162 Merfrourdige Benfpiele von Chieren;

fongen, niederfegte. '36 war nicht lange ba gewefen, fo fabe ich eben diefen Lowen, beffen Sanftmuth gegen mich, Gie erstaunt macht, antommen, und bas heftige Gefdren, bas et machte, erregte ben Bedanfen in mir, bag et pielleicht vermundet fenn mochte. Diese Boble war fein Aufenthalt. 36 verftedte mich in ben bunfelnften Ort berfelben, gitterte und glaubte. daß es nunmehr mit mir aus ware. bedte mich, und tam auf mich ju, nicht bros bend ; fondern mich um Bephulfe anrufent, inbem er mir ben verlegten Bug zeigte und vorbieft. Er hatte fich einen fehr ftarfen Dorn 3ch rig ihm felbigen aus, und eingetreten. burd bie Gebuld, womit er biefe Operation aus: fand, ward ich dreifter, fo, daß ich ihm den Giter aus dem Gleifch herausbruckte. wifchte die Wunde ab, ich reinigte fie, fo gut als es möglich war, und brachte fie fo weit, baß fie beilen fonnte. Der Lome fand Erleidterung. legte fic nieder, ließ feinen guß in meiner Sand, und folief ein. Seit dem Lage babe ich drep Sabre hindurch mit ihm in berfelben Boble und von benfelben Rabrungsmitteln ge-Er gieng auf die Jago und brachte mir lebt. regelmäßig einige Stucke von Thieren,. Die er gefangen und getobtet batte. Da ich fein Reuer batte

mir biefes Bleifch ju tochen, legte ich es an bis Endlich ward ich diefes milden Lebens mube, und machte mich in ber Beit, bag ber Lowe auf die Jagd gegangen mar, aus ber Sob-Raum aber hatte ich bren Lagereifent gethan, fo ward ich burch Soldaten erfannt und angehalten, und hierauf aus Afrita nach Rom gebracht, um meinem herrn überliefert ju were den. Bon ihm jum Lode verdammt, erwartes te ich ihn auf dem Kampfplat. Der gowe muß fury nach meiner Erennung von ihm gefangen worden fenn, und nun bejablt er mir, ba et mich wieder findet , ben Lohn fur meine Berrichtung, wodurch ich ihm ehemals geholfen has be. : Diese Erzählung lief sogleich burch bie gange Berfammlung, und man bat mit größent Gefchren um das teben und die Freiheit bes Androllus. Beptes warb ihm jugeftanben. Ja, man fcentte ihm noch oben brein ben 26= wen , und er gieng mit bemfelben ju Rom auf ben Straffen herum. Dem Kubret gab mart. Geld, und ben lowen bedecfte man mit Blumen, indem man fich gurufte, Dies ift ber Lowe, Der bie Gaftfrenheit gegen ben Menfchen ausubre. Dies ift ber Menfc, ber ber Urgt bes loweit war. — Ich will freylich für die Wahrheit die fer Gefdichte nicht haften, fo wenig, uls får tine.

## 164 Mertmurbige Benfpiele von Thieren,

eine neuere, die von einer Spanierinn und eis ner towin auf folgende Art ergablet wird.

Reine Eroberung bat den Spaniern' mehr gefoftet, ale die von Paraquai. 3m. Jahr 1525 grundeten fie Buenos : Apres. Der . neuen Rolonie fehlte es balb an Lebensmitteln. Alle, Die es magten, welche aufzusuchen, murben von den Bilden umgebracht, und man fabe fich genothiget, ben Lebensftrafe ju befehlen, baf niemand aus den Begirf der neuen Rieberlaffung hinausgeben follte. Gine Rrau, ber ber Bunger ohne 3meifel ben Duth, dem Lobe Tros au bieten, eingeflogt hatte, betrog die Bachs famteit ber Duter, Die man um die Rolonie berum geftellet hatte. Malbonata, bies mar ber Rabme ber Ausreifferin, irrte erfthe einige Reit auf unbefannten und muften Begen herum, und gieng zulett in eine Boble, um fich von ibrer Mattigfeit zu erholen. Allein wie groß war ibre Angft, als fie eine Lowin in felbiger ans wie groß ihr Erftaunen, als fie Diefes furchtbare Thier fich mit einer fast gitternbern Miene nabern fabe, als es fie liebkofete, und ibr mit bem Befdren bes Schmerzens, bas ge: schickter war, fie weichmuthig zu machen, als fie in Angft gu fegen, Die Bande ledte. Die Spanies

Spanerinn ward balb gewähr, daß bie Löwik Junge werfen follte, und ihr Seufzen Wasprade einer Mutter war, die fich von ihrer taffin befrepen um Bepftand rief. Malbonata fam der Datur in biefem fcmergerfallten Augenblick me fie allen Befen , Die gebohren au Bulfe. werden, gleich fam mit Biderwillen Licht und leben , bas fie ihnen nur auf eine fo furge Bett fenft , mittheilt. Die Lowin wird glacflich entbunden, geht hin, holt überftuffige Rabe tungemittel jusammen, und legt fie ihrer Bobis thaterin ju guffen. Diefe Bemahungen bauer ten fo lange, als ihre Rleinen fich in ber Bobie Als fie aber diefelben herausführent tonnte, befam Malbonata fie nicht wieder gu feben, und mußte nun ihren Unterhalt felbft fus Sie konnte fic aber nicht oft hetanswas gen, ohne den Indianern in bie Banbe ju fallen, die fie jur Stlavin machten. Der Simmel fage te es, daß fie von den Spaniern wieder befremt et wurde, Die fie nad Buenos : Apres jurud Der Gouverneur mar jest nicht ba, und ein anderer tommanbirte an feiner Stelle, ein bis jur Geanfamfeit harter Mann, ber, ba er erfuhr, baf biefe Frau ein Gefet übertreten habe, auf welches die Lodesstrafe gefest war, ste

### 166 Merkwurdige Benfpiele von Thieren,

Durch ibr Unglud nicht beftraft genug bielt. Er gab Micht, baf man fie im fregen Retbe an eis nen Baum binden, und Sungers fterben laffen follte, welches bas llebel war, bem fie burch Die Rlucht ju entgeben gefucht batte. aween Sagen wollte er wiffen, wie es mit ibr Die Solbaten, Die er besabgelaufen mare. wegen abschiedte, erstaunten, ba fie bie grau munter und mobl fanden, obgleich gowen und Lieger um fie berum maren, bie fich aber nicht an fie magten, weil eine Lowin, Die ju ihren Sugen lag , nebft einigen jungen gowen , fie gu Ben Erblickung der Goldas vertheidigen ichien. ten gieng die Lowin ein wenig juruck, als ob fie ihnen Plat machen wollte, damit fie ihre Bobls thaterin losbinden fonnten. Maldonasa er= gablte ihnen bie Begebenheit mit diefem Thiere, von dem fie fogleich war erfannt worden. Dachs bem fie bie Goldaten losgebunden hatten, um fie wieder nach Buenos : Apres ju führen, machte ihr bas Thier allerhand Liebkofungen . fcien ju bedauern, daß es fiernicht mehr feben Der Bericht, ben bie Goldaten Dem follte. Rommanbanten brachten , belehrte ibn , baf er graufamer ale ein lowe fenn mußte, wenn er eine Frau ficht begnadigte, welche ber Simmel

mel fo offenbar in feinen Sout genommen hate te (f). Solche Erzählungen bezweifie ich felbft gar febr.

Das verzügliche Gebachtniß ber Ragen gu. beweifen, pflegt man folgende Gefchichte anju führen, die einer andern Erzählung, welche ich oben von einem Sunde anführte, febr abnlich Es ift in ben Rloftern gewöhnlich, ift. Stunde der Mahlzeit durch den Rlang einer. Slocke angufundigen. Die Rate im Rlofter, bie auch eber nichts befam, als bis gelautet wurde, perhorte es niemals. Gines Lages aber, da man fie in einer Rammer verfperret batte, lautete die Glocke fur fie vergebens. 218 fie nun einige Stunden barnach aus ihrem Befangniffe befrenet murbe, lief fie hungrig nach dem Orte, wo man ihr Freffen hinzuseten pflegte, fand aber nichts. Den Rachmittag borte man ju einer ungewohnlichen Stunde lauten, man lief, um ju feben, was es mare, und fand bie Rage, welche fich an den Strick ber Glocke 84 anges

<sup>(</sup>f) In der allgemeinen Geschichte der Reisen, allwo diese Begebenheiggerachtt wird, wers den perschiedene Zugen für dieselbe angeführt. Auch Rappal erzählt sie.

#### 168 Merkmurdige Bepfpiele von Thieren,

angehangt hatte, die fie, so gut fle konnte, in Bewegung brachte, um eine Mahlgeit fur fic auftragen ju laffen (g). Biele werden diefer Beidicte Die Glaubmurbigfeit absprechen, in amifchen überfreigen biefe Sandlungen ber Rabe nicht die Seelenfrafte berfelben. Denn es ges bort zu ben gedachten Berrichtungen weiter nichts. als erstlich, bag bie Rape fich wieder vorftellte, wenn man bas Glocken lautete, pflegte fle oud Freffen ju erhalten. Dies ift eine Banblung ber Geele, bie fogar Reimarus, ber boch bie achte Erinnerungsfraft ben Seelen ber Thiere abfprict, bewilligen muß, weil fie weiter nichts erfodert, als bie Wiederhervorbringung zwepet chemals auf einander folgenden Empfindungen, wenn auch bie Rate fic bas Bergangene nicht als vergangen borftellen follte. Das Berganges ne, wurde Reimarus (h) fagen, wird in ihrer Borftellung wieder gegenwartig, und erneuert Die vorige Luft ober Unluft , Reigung ober Mbs Zwentens mußte bie Rate fic vors Rellen, wie Menfchen ehemats ben Strick bers

<sup>(</sup>g) L'art de desopiler la rate, gerner Di-Rionneite d'Anecdores, artic, laskinst, des Animaux,

<sup>(</sup>h) Am angef. D. S. ag.

unteraggogen, (woran Die Glocke bieng) unb barauf bas lauten erfolgt fev. Dies fest meis ter nichts voraus, als eine Reproduftion zwener ehemals jugleich gehabten Empfindungen. Drite tens bachte bie Rage, wenn du ben Strick bemegeft, wird wohl auch bie Glocke lauten, und Effen erfolgen, weit ibr die Borftellungen von ber Bewegung bes mets, bes lautens, Effens in Berbindung gewöhnlich waren. Da= ber fie fich an ben Strick binge. Mue diele Sandlungen beweifen noch nichts Bernunftiges. vielmehr zeigen fie, daß die Rage die fehlerhafs te Vorftellung gehabt, als ob die Bewegung bes Stricke und bas Rlingeln bas Effen verurfade, ober barreiche. Inzwischen will ich nicht für die historische Babrheit der Erzählung fteben. Denn felbft habe ich es nicht erfahren. ift auch mbglich, bag bie Rate jufallig an ben Stric geflettert ift, wie fie oft ju fpielen pflegen. ohne bag fie an das Effen, das darauf folgen marbe, gedacht bat. Daber bies Bepfpiel bie mabre Erinnerungsfraft und noch vielmeniger die Begung ber Absicht, baf fie burch ihr Berfabren Effen befommen mochte, nicht gnugfam darthut . wenn es auch historisch wahr fenn follte,

Gine

£ 5

### 170 Mertwurdige Benfpiele von Thieren,

Eine andere afinliche Sicoichte wird fo ets In einem Mondeflofter mar eine Rate, Die fic einen recht gludlichen Buftand gu vericafs fen mußte. Ihr fetter Wanft machte ber Ruche Chre, mo man fle doch faft niemals fabe. Eis nes Lages hatte ber Roch das Mittagseffen ber Bater jurecht gefett, un arb gewahr, ihm eine Portion fehlte ; Te glaubte alfo, baß er fic perrednet batte, und eilte, die notoice Angohl voll ju machen. Des andern Zages fins bet er ghermal eine Portion zu wenig, mal kommt ihm fein Berfeben noch feltfamer por, und er benft, hinfuhro fcon beffer Mot ju ges ben. Dem ju golge fest er des andern Lages feine Schuffeln mit ber großten Mufmertfamfeit zählt fie über, zählt fie noch einmal, bis er gewiß ift, daß feine fehlt. In diefem Mugenblick flingt bie Glocke ber Pforte. lauft hin, aufzumachen, fleht niemand, juruct, und munfcht bie Glode famt bem Rlingelnden jum Teufel. Beständig mit feinen Dor: tionen beschäftiget, überfieht er fie von neuem, fbre Babl ift um eine verringert. Bas foll er pan einer fo ploglichen Berfcmindung benten ? Es war Niemand als er, in der Ruche. folgenden Sag gehts eben fo. Wer maa bod mobi die Gloce angejogen, wer mag die Portion

tion-weggenommen haben? - Rurg, er beschließt, fich aufs tauren ju legen. wohnlichen Stunde bort er flingeln, anftatt nach Der Pforte ju laufen, verftectt er fich in eine Ede, und fieht die Rage bes Rlofters burchs Renfter bereinfteigen, mit einer bewundernemurs Digen Geschwindigfeit auf bem Eftisch fpringen, eine Portion wegholen, und gleich auf bemfelben Bege wieber heimfehren. Den Dieb batte man entbedt, nun tam es noch barauf an, den Rlingelnden zu erforschen. Man verftectte fic binter einem nab gelegenem Senfter, fabe die Rage mit ben Pfoten an die Blocke folaaen, und augenblicklich nach bem Ruchenfenfter au laufen. Ein so belustigender Aufzug ward aar bald allen Monchen befannt, und von ibs nen beobachtet. Sie hatten viel Bergnugen barg an , und um eine fo gute Gelegenheit, Reugies rige berben ju ziehen, nicht fahren zu laffen, wurde einmuthig verabredet, daß man in Bus funft zu ber gewöhnlichen Anzahl von Vortios nen, eine bingufügen follte. Die Rage feate ibr Runftfiuck ferner fort, und ward von ber Beit an als ein Mitbruber betrachtet. - Auch bie= fe Erzählung wird von vielen gar febr bezweis felt merben, und ich fann auch bev berfelben nict

174 Merkmurbige Bepfviele von Thieren,

nicht bie Gewähr leiften, fondern überlaffe fie gur Prafung.

3ch tann nicht bergen, daß ich felbft mis benenienigen Schriftftellern hochft umgufrieden bin, Die jur Ermeifung bes thierifchen Gebachtniffes fic auf Ufter Erfahrungen berufen, indem fie dadned ben Gegnern nur Gelegenheit jum Spott Und wie viele Lugen findet man nicht pon diefer Urt. Ich rechne dabin bie Gefciche te von der Meerkape Karls V. die fogar ein Gelebrter vom erften Range anführet. Thier foll mit bem Raifer einmal Schach gefpielt, und ibn scachmatt gemacht haben, morauf es pom Raifer eine Ohrfeige erhalten. Sie erinn= erte fich diefer Begegnung fo gut, bag, wie fie ein andermal auf dem Punkt fand, ben Ditfpieler schachmatt ju machen, fie die Borfict brauchte, fich vorher die Wange mit einem Ruffen gu bebeden, das fie von ohngefahr vor fic fand. Wenn man freilich folde Mabreben zur Beftartung feiner Mennung anfahren will, wird man benenjenigen, welche die Renntnif der Thiere bezweifeln, die Baffen feloft in die Bans be geben, auch bas Wahre jum Gelächter ju machen.

In biefes Fach gehören auch viele Erzähe lungen der Alten, j. E. des Plutarchs. will nur ber Geschichte bes Maulefels Thales gedenken. - Thales, der altefte von ben ffeben Beifen Griechenlands, foll fic, nach bem Bes, richt Plutarchs, viel damit gewußt haben, bag er bie Lift eines Maulefels entdecht hatte. wurde nemlich eine Anzahl von Maulesian bazu gebraucht, Salg bon einem Orte nach bem anbern gu bringen. Benm Sinubergeben über eis nen Alug fiel einer von benfelben von ohngefahr ins Baffer, fo, bag bas Salz, bag er trag. naß wurde, faft ganglich gerfdmolg, und er fich von feiner Burbe um ein vieles erleichtert fuhlte. Er errieth die Urfache hievon, und ermangelte nachher niemals, wenn er aber den glug gieng, fich in felbigen niederzulegen. Man gab bem weisen Thales von diefer Bosheit Rachricht, wors auf er den Geltreiber befahl, ben Daulefel. ftatt des Salzes, mit Bolle und Schwämmen an beladen, und mit ben andern gehen gu laf-Diesmal folug alfo bem Maulefel feine Lift Denn da er fich feiner Gewohnheit nach in dem Rluß niedergelegt hatte, fo jogen bie Bols le und die Schwamme das Waffer an fic, und vermehrten feine Laft ungemein. Diefe Erfahrung machte ihm begreiflich ; baf feine Lift ihms nícht

174 Mettwürdige Benfpiele von Thieren,

nicht mehr bienlich fen, und gleng funftig, wie feine abrigen Begleiter.

Bon ben Affen führet man viele Gefcichten Die ihr Gedachtniß auffer 3meifel fegen. Mur Schade; Daß die Geschichteschreiber auch hier fo viele Sabeln mit einmischen hernach auch das Wahre bezweifelt wird. will ingwifden einige Bepfpiele anführen, baben meine Gemabremanner nennen, aus des ren gröffern ober mindern Glaubwürdigfeit man bon felbft folieffen fann, welche Erjählungen. Bepfall verdienen modten. Der OrangeDutang, ben ich gefeben babe, fagt Berr von Buffon, aieng immer aufrecht auf ben Beinen einher, felbft wenn er ichmere Sachen ju tragen hatte. Seine Miene war ziemlich trauria, fein Gana ernfthaft, feine Bewegungen abgemeffen, fein Raturell fanft, und von bem Raturell der anbern Affen febr verschieden. Er mar weder fo ungeduldig, als der groffe Affe (Magot) noch fo beshaft als ber Bavian, noch fo ausschweifend als die Meerkase (guenon). Er war. man fagen, abgerichtet und wohl zugelernt, als lein Die andern, Die ich eben genannt habe, und mit ihm in Bergleichung ftelle, hatten auch Ers giebung gehabt. Ein Wort ober ein Reichen. dnu

und unfer Drang-Outang that, was man haben wollte; beb dem Bavian mußte man den Stock und bem allen andern die Peitsche in der gand baben , benn fie gehorchen faft nie , ohne viele Ro babe gefeben , daß bies Thier ben Berfonen, die es befucht hatten, Die Banb gereicht, fie wieder an die Thure ju fuhren, baf es gang ernfthaft und f gleichfamt als ein Gekellschafter mit ihnen spagiren gegangen; to habe bemerft , daß es fich jur Lafel gefegt, feine Gers biette aus einander genommen, fic ben Dund damit abgewischt, fich des goffels und ber Gabel bedienet, Speifen in den Mund ju freden, baf es fich felbft fein Getrant eingeschenft, und auf Die Ginladung mit dem Glafe anftieß; daß es eine Laffe und Unterfcuffel geholt, und nach dent Dild gebracht, Buder barein geworfen, und Thee eingegoffen, ben Thee falt werden laffen, ibn gu Au allen biefen Sandlungen bedurfte es feiner weitern Auffoberung als eines Beichens aber eines Wortes von feinem Beren, oft that es foldes and bon felbft. Es fügte niemanden ein Peid zu, naherte fich fogar mit Bebacht und in einer Stellung, Die nur Liebkofungen bat war ein groffer Liebhaber von Konfeft, jedermann and ibm also feine Lieblingsspeife, und bars eis nen ftarten Duften hatte, und feine Bruft angeänifen

### 176 Mertwutdige Benfpiele von Thieren,

griffen mat, fo trug biefe groffe Menge verzu. derter Gaden ohne Zweifel jur Abfurgung feis nes Lebens vieles ben. Es lebte ju Paris nur einen Sommer, und farb in dem darauf folgen: den Winter in London. . Es af fast alles , blos jog es reife und trockene Fruchte allen andern Mahrungsmitteln bor. Es trant Bein, nicht viel, und lief ibn fur Dild, Thee ober andere fuffe Getrante gerne fteben. Lulpius (i) ergablt eben folde Berrichtungen. Will man aber wiffen , was diesem Thiere eigen ift . es von den Gigenschaften ju unterscheiben, Die es von feinem herrn angenommen hatte, will man feine Ratur von feiner Erziehung trennen, fo muß man die Thatfachen, mit ben Rachrichten gereifeter Perfonen vergleichen, die biefe Thiere in ihrem naturlichen Buftand, in der Prepheir und in der Dienftbarkeit gefehen haben. Derr von la Broffe, ber von einem Reger imen fleine Orang: Dutangs gefauft batte, Die erft ein Jahr alt waren, fagt nicht, bag ber Res

<sup>(</sup>i) Bon dem man eine gute Beschreibung eines Orange Outangs hat, der dem Prinzen von Oranien, Friedrich heinrich, jum Gesschent gegeben wurde, Siehe seine Obs. med. Lib. III. eap. 56.

ger fie erzogen gehabt. Er fceint im Gegens theil zu verfichern, daß fie die Bandlungen, bes ren vorhin gebacht worben, größtentheils von felbft verrichtet hatten. "Diefe Thiete, fagt er, haben den Inftinet, fich jur Tafel ju fegen, wie die Menschen; sie effen von allem ohne Une terfcied; fie bedienen fic des Meffers, des lofs fels, ber Babel, mas man ihnen auf bem Tele ler vorfest, ju gerichneiden und jum Munde ju bringen ; fie trinten Bein und andere Getran-Bir brachten fie an Bord. Benn fie am fe. Lifche waren, fo gaben fie es ben Ruchenjungen ju verfteben, im Rall fie etwas nothig batten, und wenn diefe Rnaben bisweilen nicht geben wollten, was fie verlangten, fo wurden fie bofe, faßten fie bepm Urm, biffen fie, und brachten fie unter bie guffe. Das Mannchen ward auf der Rhede frank, und ließ fich wie ein Menfc jur Dand gehen, es ward fogae zweimal auf bem rechten arm jur Aber gelaffen. Wenn es nacher fich nicht wohl befant, fo zeigte es ims mer feinen Mem , bag man ihm jur Aber laffen follte, als ob es gewußt, bag ibm bas gut gethan batte. (k). — Frang Pprard (1) ergab let

<sup>(</sup>k) Dies ideint mir unglaublid.

<sup>(1)</sup> S. Voyages de Francois Pyrard de Laval à Par. 1619. T. II. p. 331. und le Guat T. II.

p. 96. sq. **Bea Uhnd, d. Th**iere.

### 178 Merkwarbige Benfpiele von Ehieren,

let von den Boris in der Broving Sierra: Hos ng, daß, wenn man ben Affen bon Jugend auf Unterhalt und Erziehung gebe, fie wie ein Menfc gu bienen pflegten. Sie ftoffen in Morfern, mas man ihnen hineinthut. Sie holen in fleinen Rrugen, welche fie angefullt auf bem Ropf tragen, Waffer aus den Fluffen; wenn fie aber an die Bausthure fommen, und man ihnen die Rridge nicht geschwind abnimmt, fo laffen fie bies felben fallen, und wenn fie feben, bag ber Rrug ausgelaufen und zerbrochen ift, fo fangen fie an ju heulen und ju forenen. Der Pater de Sarrit, wie Mieremberg anführet, fagt eben das felbe, mit gleichen Worten. Le Guat rebet ausführlich von einem Beibden bes Drana-Utana. Es machte, fagt er unter andern, tage lich fein Bette febr ordentlich ! legte fich mit dem Ropf auf ein Riffen, und mußte die Dece ger foidt über fich berguziehen. Wenn es Ropffomergen hatte, band es ein Schnupftuch feft um ben Ropf. Der Anblick mar luftig, Meffin fo im Bette liegen ju feben. Rarreri rebet von einer folden Meffin, Die fic wie ein Rind beklagte, beftandig auf den hin terfuffen gieng, und ihre Matte, wenn fie fic folafen legen wollte, unter bem Arme trug. Diefe Affen, fest er bingu, icheinen in manden Studen

Staden fo viel, wo nicht mehr Big, ale einige Menfchen zu haben. Auf den Ruften des Rluffes Gambia, fagt Aroger (m) pflegen die Affen bosartiger und gröffer, als irgendwo in Afrifa Die Reger fürchten sich vor ihnen. und fommen felten aufs gelb, ohne von ihner angegriffen ju werden. Diefe bermegene Thies re haben die Urt, ihnen einen Stod barnurels den, und fiegleichsam ju einem 3mentampf bers ansufobern. Die meiften Reger glauben, maren ein fremdes Bolt, bas in ihrem Lande fich niebergelaffen habe; daß man fie aber nicht reten bore, fomme hauptsachlich baber. fie fardten , jur Arbeit angehalten ju merben. In ber allgemeinen Geschichte ber Reisen wied gefant, bag bie, die auf ben Afritanifden Rus ften ausgeben, um Affen gu fangen, ihnen eis nerlen Schlinge nie zweymal legen burfen. Diefe Thiere fennen biejenigen, welche ihnen nachftels len, febr genau. Wenn fle einen Affen von ibs rer Bunft verwundet feben, fo ermangeln fie nie. ibm au bulfe ju fommen. Gie merfen an ber Somitenteit im Berausziehen des Pfeils fogleich. Menn

En) S. Relation des voyages de Geunes par Froger p. 42, sq. und Descript, du Royaume de Macacar, Par. 1688, p. 51.

#### 200 Meetmurbige Benfpiele von Thieren,

wenn er Biderhafen bat, und um ihren Gefels len wenigftens Die Bequemlichfeit im Laufen ju perschaffen, beiffen fie den Stab mit den Bahnen Ift. ein anderer mit einer Rugel verwuns bet, fo suchen fie die Bunde, fauen Blatter, und legen fie barauf. Sie muffen also wiffen Daf biefes ber Bunde bienlich fen. Go viel ift zweifelefren, daß die Affen ihre Geschicklichkeit und Na hahmungsbegierde bis jur Bewunde rung treiben. Man fann fie, fagt ber fel. D. Martini, (n) ohne groffe Mube lehren auf dem Seil gu tangen, bas Rab gu folagen, pupen, Reuer anjumaden, Die Bandkarten ju brauchen, die Erommel zu ruhren, Glafer aus, aufpulen u. f. w. Sa man bat Affen gefeben, die mit einer Pfote ben Bratipieg umbrebeten, mit ber andern aber einen Biffen Brod in Diefette Brube tunften und vergebrten.

Als der Gesandte von Rufland sich zu Peking aufhielt, fanden sich unterschiedene Marktschreps er ben ihm ein, die ihm kunstlich abgerichtete Affen zeigten. Es ward in seiner Geganart ein Kord mit allerlep Kleidungen angefüllt. Ein Affe

(n) In der allgemeinen Geschichte der Raur in alphabetischer Ordnung 1. Theil, Berlin und Stettin 1774. Artif. Affe. S. 529. s. jog fich eines nach dem andern heraus, und bes
fleidete fich damit auf einen, ihm von seinem herrn vorher gegebenen Befehl, ohne sich in Abs
sicht der vorgeschriebenen Bahl der Farben im geringsten zu irren. Er bildete nach den Rleidungen seine Gebehrden, und tanzte hernach in den luftigsten Sprungen auf der Erde sowohl, als auf dem Seil. (0)

Der Borfall, welcher den Bolfern Alexanders begegnete, ift ein merkwardiger Beweiß ihrer Rachahmungsbegierde. Sie waren in der größten Ordnung die an die Gebirge vorgeruckt, wo die Affen ihren Aufenthalt haben, und hielsten daselbst ihr Rachtlager. Des andern Tages, als das Heer aufbrechen wollte, sahen die Solsdaten in einiger Entfernung eine ungeheure Mensge Affen, die sich Schwadronenweise versammelt, in Reihen und Gliedern, wie eine kleine Armee, so somlich hingestellt hatten, daß die Macedosnier, die einen solchen Auftritt nicht vermutherten, den Zeind in der Ferne zu sehen glaubsten.

**R** 3

(o) S. Neue Mannigfaltigfeiten r. Jahr. S. 477. und Hift, des Voyages. Tom. V.

#### 182 Merlmurbige Benfpiele von Thieren,

216 Berr von Kondamine und Bouquer Ach in Bern aufhielten, maren die Affen auf ibs re Beobachtungen in ben Gebirgen fo aufmerts fam, bag man bernach in einer bon Affen aufgefühten Pantomimifchen Rombbie, ju welcher unfere Raturfundiger von ben Bewohnern ber Gegend eingeladen murben, mit Erftaunen Affen fab, Die fic verftanbliche Beiden gaben, oft nach ber Uhr liefen, forieben, Die Sterne burd Brik len ansahen u. f. w. D. Labat in feinen Rei= fen nach den Amerifanischen Infeln erzählet von einem Affen , ben D. Rabaffan auferzogen bats te, baf letterer fich die Zuneigung deffelben alfo au erwerben gewußt habe, daß er ibn nirgends verlaffen. Sogar befand er fich in ber Roth. wendigfeit, feinen Affen einzuschlieffen, er in die Rirche gieng, benn er hatte feine Rette, ibn anzubinden. Ginftmals entwifchte berfelbe, verftedte fich über die Rangel, und zeigte fic nicht eber, als bis fein herr anfing zu predigen. Er feste fic am Rande ber Rangel nieder, betractete die Sandlung des Priefters, und mache te fie auf ber Stelle in den poffirlichten Stellungen nach, fo, daß die gange Gemeinde lachen mußte. Der P. Rabaffan, ber den Grund des Gelachters nicht mußte, verwies biefes Betragen feinen Bubbrern mit Glimpf. Mis er aber fabe,

fabe, daß, anftatt es ju vermindern, daffelbe nad in ein ausgelaffeners ausbrach, fo gerieth er in einen beiligen Gifer, und bub an, auf ben Mangel ber Chrfurcht ju fomalen, welche fie fue Bottes Wort batten. Diefe ungewöhnlich befe tiae Bewegungen des Priefters jogen eine Ber-Barfung ber Gebahrben und der Wendungen bes Affens, wie auch des lachens der Berfammlung nach fich. Um Ende winfte ibm jemand, über feinen Ropf ju bliden , und ju feben, was bas Raum batte er die Unftalten felbst vorginge. feines Affens bemerket, als er genothiget warb, felbit mit ju lachen,- und ba es nicht möglich war, bas Thier zu erhafden, fo hielt er es für rathfam, in der Mitte feiner Rede abzubrechen, indem er fich fo wenig im Stande befand, weis ter fortzufahren, als feine Gemeinde ihn anguho-Man will sogar ben ben Affen bemerkt haben, bag fie ihre Berbrecher betrafen. muffen fic alfo wohl bes Bergangenen erinnern. D. Martini (p) fagt: "Die Affen mogen ichlas fen, arbeiten, oder aufe Plundern ausgeben, fo find immer einige daben ju Bachen ausgestellt, beren autes Gebor. Geficht und Gefdren gur M A

<sup>(</sup>P) In der allgemeinen Geschichte der Ratur,
- 2. Theil. S. 530.

#### 184 Merfwutbige Benfpiele von Thieren,

gemeinschaftlichen Sicherbeit bienet. Man mil Benfviele wiffen, ba fie die Schildwachen, Die nicht ihre Souldigfeit febr getreu beobochtet, mit dem Tode beftraft haben. Diefes Borgeben ift vielleicht in richtigen Erfahrungen gegrundet: Denn woferne fiche fuget, daß einer von ihnen gerobtet ober gefangen wird, bevor bie Bacht bas gewöhnliche Signal gegeben, fo bort man gleich nach ihrer Aurudfunft im Balb, an ibrem Berfammlungsort ein gewaltiges Geraufd und verwirrtes Getofe, und febr oft findet man einige ihrer Braber in Studen gerriffen. Diefe pflegt man, mit einigem Grunde, fåe bie Bflichtvergeffene und am Leben bestrafte Soilds waden ju balten. " Wie follten alle diefe Dandlungen mogfic fenn, wenn der Affe fein Sebachtnif batte? Bie tonn man eines ans dern Berrichtungen nachabmen, wenn man fic derfelben nicht erinnern kann?

Ich habe bereits oben gedacht, das die Bosgel eine Trinnerungstraft besitzen muffen, weil sie sont eine Melodie nicht nachpfeifen würden. Man weiß dies besonders vom Ranavienvogel, Danfling zc. Eine solche Nachahmung des Gersangs ersodert drey verschiedene Berrichtungen. Linnal eine Erinnerung der Roten ober Tone, die

Die er fingen boren : eine Motfamfeit auf bie Sone, Die er fingt; eine Ueberlegung ber Tone. Die folgen follen; sone biefe verfchiebene Sands langen murbe ber Bogel nicht fabig fenn, ben Gine Elfrer lernt auch Gefang nachzuahment. gewife Ebne nachahmen, wenn ich gleich ben Plutard nicht vertheibigen will/welcher erzäh-"Es mar ehebem ein Batbier ju Rom, aus beffen Bube man auf ben Blag ber Griechen fabe, der Grecoftafis genannt wurde, Burbier hatte eine Elfter, welche fang und fo gut vebete, (a) daß man fich in Diesem Quartier fall mit nichts, als mit ihr unterhielt. Gie abmte Wie Stimme ber Menfchen, Das Gefdren ber Thiere, den Rlang ber Inftrumente, und übers baupt alles nach, was fie horte, und zwar aus signer Bewegung, und ohne burch jemenb badu aufgemuntert zu werden. Es trug fich zu. daß eine reiche und angefehene Berfon der Stabt me Erbe befiattet murbe. Der Leichengng, por welchem Erompeten und ginfen bergtengen, tamaber ben Dlag der Griechen, und hielt bafelbit Jange Rill, mabrend Diefer Zeit lieffen fich bie Mars'

<sup>(</sup>q) Daß man einige Borte einer Efter, fo, wie auch einem Roben bepbringen tonne, weiß ich aus eigner Erfahrung.

# 126 Merkebirtige Benfpiele von Thieren,

Muffanten immer boren. - Bon Stund an vers ftummte die Effer, und man borte fie weber ben folgenden Zag. noch einige Tage nachber reben pher pfeifen, noch irgend einigen Gebrauch Bon ihrer naturlichen Stimme machen. welche porhin über ihr Plaudern erstaunt gemes fen, waren et nun noch mehr über ihr Stills schweigen. Geder fand es, wenn er vor diefem Barbier vorben gieng, fonderbar, daß er nichts mehr horte. Die mehreften glaubten, dag die Starte bes Shalls ber Inftrumente fie betaubt, und ber Stimme und bes Gebors beraubt batte. Aber es mar nichts weniger, als biefes, fongenn, wie der Erfolg lehrte, ein tiefes Studieren, in ber Abficht, ibr Gebachtnig ju üben, und ibre Stimme wie ein mufikalisches Inftrument porzue. Sie ftellte fich auch in ber That auf einmal wieder ein, nicht um bas, was fie vorbin ju fagen pflegte, ju wiederholen, fondern um den Schall ber Trompeten, mit benfelbigen Mbwechfelungen, Paufen, Wiederholungen und Mbfallen, als fie am Tage ber Beerdigung bes mertt batte, auf eine bepfallemarbige Mrt nade mmachen.

Man kann burch biefe und jene Mittel einen Bogel gewöhnen, daß er fich ohne Furcht auf uns

unfere Sand feget, wenn ihm gleich von Ratur ein Trieb eigen ift, Die Menfchen gu flieben. Daben wir ihm oft fein Syster gegeben, so faffet er eine Reigung ju uns, und erinnert fich ber bon uns genoffenen Bobithaten , tommt ju uns, um fein Rutter gu fobern. Er fellt fic aus bem Bergans genen vor, er werde wiederum von une Habrungs. mittel erhalten, und diefe, fep es doch vermorrene Woraussehung, bestimmt ibn, fic uns obne Soite die Ergablung von dem Propheten ber Mufelmanner, dem Mahomed wahr fenn, daß er eine Laube abgerichtet habe, Die zu gewiffen Beiten zu ihm geflogen, und ffre Rahrung ben ihm geholet, wodurch er feine Enhanger beredet, es fomme ber beilige Beift, in Beftalt einer Laube, ju ibm, und ertheile ibm aufferorbentliche gottliche Offenbarungen: fo hatte-man fich alfo nicht darüber ju verwnne bern, weil es gang naturlich gefchehen fonnte. In ben Berlinischen Sammlungen (r) wird que einem alten Buche (s) ein Mittel angeführet.

<sup>(</sup>r) Bur Beforberung ber Armenwiffenschaft, ber Maturgeschichte, ber Haushaltungekunft, Rasmeralwiffenschaft und ber bahin einschlagens ben Litteratur. IV. Band 3. St. S. 308. f.

<sup>(</sup>s) Unterm Titel: Secretorum naturalium, Chimicorum et medicorum Thesauriolus. Frankfurt und Leipzig ohne Namen und Jahr.

# 188 Merfrofrebige Benfpiele von Thieren,

ret, woburd man bergleichen Bunberbinge adm natürlich beworfftelligen faun. Man darf nur einem jungen Bogel von bem Oberthelle bes Schnabels ein gut Stud wegichneiben, und ibn bernach futtern, wie man andere junge Bogelau Wenn er anfangt'au fliegen, futtern pflegt. muß man ihn in ber jugemachten Stube berumfliegen laffen; ba er benn, 'meil er megen bes peter Pargten Sonabels felbft nicht freffen tann, wenn er bungrig ift, allegeit ju feinem Bobltbåter fliegen und begehren wird, daß er lam fein Gutter in ben Schnabel ftede. Ift er biefes fewohnt, fo fann man, wenn er ziemlich erwachfen ift. ein Renfter in ber Stube ofnen, und ihn fliegen laft fen, wohin er will. Das erfte mal fliegt er nicht weit, und fommt bald wieder, und so gewöhnt er fic nach und nach, immer zurück zu fommen, wenn ihn hungert. Der Berfaffer biefes Buchs, ber fic durch bie Buchftaben M. S. angegeben bat, fest bingu, bag er felbft einen Dann ge tannt, ber einen Staar auf bergleichen Art abs gerichtet, und bernach andere hatte bereden wol len, es sev ein spiritus familiaris, der also ju ihm geflogen tomme, und von ihm genabret werbe.

Es werden auch verschiedene Exempel angefahret, daß die Bogel an ihren Feinden Race ausausähen, und fic der ehemaligen Beleidigungen erinnern. Das Benspiel von einer Schwalbeift bekannt, die von vielen andern begleitest einen Sperling in dem Reste vermauerten, deffen sich biefer bemächtiget hatte.

Bas follte nun wohl ein nachdenkender Lefer aus Diefer Menge Bepfpiele - Die zweifelhaften auch weggebacht - für ein Refultat gieben ? Bewiß, er wird fich gebrungen feben, ben Thies sen bas Gebachniß ju bewilligen. Denn biefe Erfahrungen reben mit weit ftarterm Rachbruck, als die Grande des fonft berühmten und verehrungswerthen Buffons und Reimarus. ber ich eines ungenannten frangofischen Schrifte Rellers Urtheil unterfdreibe, wenn er - Rachbem Berr von Buffon bewiefen bat, baf Die Thiere gegen Bergnugen und Somergen nur eine furse Beit empfindlich find, und daß fie fic niemals eingebildete machen, fo will er auch bemeifen, daß fie fich eben fo wenig bes Bergans genen erinnern, als fie bas Bufunftige vorbers Er beantwortet bie meiften Ginmurfe, Die man ihm über die Erfenntlichfeit und Rache Der Thiere, Die fie ofters langer behalten ." wir, machen tann; aber feine Bewelfe übergeub aen mich nicht vollig, ob fie gleich febr hinreif feed

### 190 Mertwurdige Benfpiele von Thieren, 26.

send sind. Die Bertheidiger der Thiere behaupten, daß sie ein Gedächniß haben, und sich ihres vergangenen Zustandes erinnern, daß ihr innerer Sinn, ihr Gehirn keine Maschine sev, die erst durch wirkliche Erschütterung von äussern Gegenständen in Bewegung gesest werden müßte. Zum Beweiß ihres Sages führen sie an, daß ein Hund träumet, daß er glaubet, er sep auf der Jagd, oder schweichle seinem Herrn zc. und doch seget in dem Augenblick, da er träumt, kein äusserer Gegenstand seine Sinnen in Bewegung, welcher ihn maschinenmässig an das eine oder das andere erinnern könnte. "(t)

(e) Siehe handbuch ber Naturgeschichte ober Porftellung ber Allmacht, Weisheit und Site Gottes in ben Werken ber Natur. Erfter Band, welcher ben Wenschen und bie viers füffigen Thiere enthält. Aus bem Französst ichen übersezt. Narnberg 1773. S. a 1925

Zwey-

# Zwentes Kapitel.

Bon Boraussehungen und Ahndungen ber Thiere.

Erster Abschnitt. Bon Boraussehungen.

6. 11. In wie weit Thiere Pravifionen haben tonnen.

Schhabe bereits &. 2. bemerkt, daß die Boraussehungen gewöhnlicher Maaßen aus der Berbindung der Empsindungen und der Einbildungen, dahin auch die Erinnerungen des Bersgangenen gehören, ihren Ursprung nehmen (u). Wenn demnach die Thiere sowohl der Empsindungen als auch der Erinerungen sähig sind, so hat man Grund, ihnen auch Boraussehungen zuspeignen. Daß aber die Thiere wirklich Empsindungen und sogar zuweilen mit Vorzug von den Menschen, nicht weniger Erinnerungen des Bergans

(u) Schon Leibnis fagte: ex præfenti imprægnatogper præteritum nascitut futurum.

Bergangenen befigen, habe ich, wie ich hoffe, in ben §. 3. 5. 6. 7. 8. 10. dargethan. fo alaube ich auch befugt ju fenn, .hen Thieren Die Pravifionen nicht absprechen zu burfen. Die arbfite Sowierigfeit grundet nich nur in ber Aras In wie weit ben Thieren das Borausfehunasvermögen bepgelegt werben tonne ? Dag fie nicht burd ordentliche Bernunfticliffe Las Runftigezu erforiden fabig find, bavon alaube ich felbft überzeugt ju fenn ; wenn ich gleich nicht in Abrede bin, daß ihre Borausfebungen, als Birfungen betrachtet, von eben ber Beicaffenbeit find, wie ben ben Menfchen, (G. I.) Gollte ich wohl irren, wenn ich behauptete, bie Borausichungen der Thiere maren blofe Birfuns gen ber fimultanen Borftellungen gegenwärtiger und vergangener Empfindungen, Die entwebet an gleicher Beit ober fury auf einander ihr Dafenn batten? Sat ehemals ein Bieb eine Empfig-Dung gehabt, mit ber jugleich ein angenehmer aber unangenehmer Erfolg verbunden mar, oder worauf etwas Angenehmes ober auch Somers Baftes folgte, und heute ereignet fich eine abn: lide Empfindung, fo erregt biefe Empfindung auch durch die Ginbilbungsfraft, die ehemaligen mit abnicer Empfindung begleiteten ober bar: auf gefolgten Ibeen, bie nach ihrer unterfchiedes nen

nen Beidaffenheit balb Soffnung balb Rurcht Das Bieb glaubt, bas oftere jus aleid Borbandene, ober auf einander Folgende fen immer in Berbindung, und obicon biefes ber Babrheit nicht gemäß ift, in wie ferne man Die Behauptung als allgemein vertheidiget, reicht es boch bin, ben Grund eingufeben, mars um bas Bieb fic bas funftige Angenehme ober Unangenehme vorftellet. Gin Sund mag jum Bepfpiel bienen. Wenn er ju verschiedenen malen fic in der Stube feines herrn unreinlich gehalten, und jederzeit barauf Schlage empfane gen hat, wird, wenn ibn die Datur reigt, auf abnliche Art zu handeln, fogleich fic bas ebes beffen auf einander Folgende, ober bas fich Bes gleitende burch die Erinnerung gebenfen; ftellt fich vor, chemals befamft du Schlage, wenn bu beine Rothdurft in der Stube vercichteteft. thuft bu es jego, wird alfo ebenfalls gleiches er= Da ibm nun das Bedachtnif bie ebes maligen Somerzen erneuert, fo fucht er felbigen auszuweichen, geht nach ber Thure und winfelt, 'um binaus gelaffen ju werben. au bandeln beb diefem Bunde ift von eben ber Befdaffenheit, wie ben bem Rinde, welches nach dem Schluffe aus tem Bergangenen und Begenwartigen zu handeln pfleget, ob es icon - Man Abnd. d. Thiere. teinen

keinen folden Soluß machet, Die Sandlung felbst erfolgt aber doch nach dem oben (g. 1.) gegebenen Schluffe. Rehmlich ; Chemals haft bu bid unreinlich im Zimmer gehalten, barauf Soldge erhalten, und Schmerzen empfunden, Rest willft bu wiederum bid unreinlich halten. Alfo wirft du Schlage bekommen und Schmerzen fühlen: Dier ift der Oberfat, das Bergangene, ober die Erinnerung; ber Unterfat ift bas Gegenmartige ober bie Empfindung, und det Soluffat ift die Borausschung, oder Borftele Daber bas Rind burd lung des Runftigen. Reichen es zu verfteben giebt, es wolle fic ent fernen, einer unangenehmen Bufunft vorzus Die gegenwärtige Empfindung, die aus bem Reize ber Ratur bep dem Rinde entstehet, pergefellicaftet fic mit ber Erinnerung bes ebemaligen abnlichen Gefühle, fammt ben baber erfahenen Schmergen, baber bentt fic bas Rind, es wird Schmerzen fahlen muffen, Furchtsam u. s. w. B. G. Reimarus (x) muß fetbft jugeben, baf aus ber finnlichen Empfindung mit ber Ginbilbungs = und Gebachtniffraft vers gefell.

<sup>(</sup>x) In den vornehmften Wahrheiten der nu thrifden Religion. p. m. 336.

gefellicaftet, die Berausfehung eines Thieres begreiflich fen, wenn er fagt: "3ch fann wohl begreifen, daß ein Thier, vermittelft biefer finns. lichen Rrafte, in feinem gegenwartigen Buftanbe und in Busammenhaltung bes Bergangenen, feinen gutunftigen abnlicen Buftant feben, und an beffen wirflicher Berborbringung finnlich get reigt werben fann; wie etwa ein Rind, bas Bus der fieht, und fonft gefoftet bat, in Erwart tung gleicher Guffigleit, nach beffen Gefcmade fic febnet., Rur glaubt er, daß diefe Boraus febungen nicht hinreichend find, ihre Eriebe volle lig ju erflaren. Denn, fpricht er, fie bemål eine noch nie versuchte ober gesebene Sandlung jur Erhaltung eines gufunftigen Gus ten , babon fie weber gegenwartige , noch vergangene Erfahrung haben, ju berrichten. ift bemnach die vorhabende Sandlung felbft, und beren Runft und Fertigfeit, noch bas Gute, mels des baburd erhalten werben foll, in ber Ems pfindung bes Gegenwartigen , ober in ber finnlis den Borftellung vergangener Erfahrung gegrun; bet. Mithin entfteben bie Triebe ber Thiere nicht blos und allein von dem Eindrucke bes Rorpers in die Geele. Wenn eine Spinne eben aus bem Gpe gefrocen ift, fo ift ihr Bemuben fcon ba, ein Gewebe ju maden, bergleichen fie **M** 2 nims

nimmer versuchet, gesehen oder gelernt hat; und ohne daß sie eine Erfahrung davon hatte, daß Fliegen oder Mucken in der Welt sind, daß sie ihr zur Rahrung dienen, und auf solche Weise können gefangen werden. Und so vershält es sich mit vielen andern Trieben; mit der Sammlung der Speise auf den Winter, und deren sicherer Verwahrung in bereiteten Vorrathskammern; mit dem Juhnen Fluge der Bogel in entsernte känder; mit dem weiten Juge der Seessische nach entlegenen Kusten und Strömen, wenn sie laichen wollen; mit dem Begraben (y) und Ersäufen zum halbjährigen Schlafe (z); mit dem

- (y) 3. E. wenn fich bas Murmelthier ben Bins ter aber in feine Sohlen legt, ferner bie Schlafratte, ber Siebenschläfer, Die hafele mans.
- (2) Wie man dies von Schwalben behauptet. Wiewohl verschiedene Meinungen unter den Gelehrten ftatt finden. Einige glauben, die Schwalben versenten sich im Winter ins Baffer, und tommen im Krählinge wieder herr aus. Andere sagen, sie verkriechen sich in Erdhöhlen und Löcher. Noch andere, sie zie hen von uns in wärmere Gegenden. Iede bieser Meinungen suchen die Gelehrten durch Ersahrungen zu beweisen. Der erstern Meir nung

dem Bauen der Refter jur legung der Eper und Ausbrütung der Jungen. Es ift alles ein will-R 3 führe

nung find Alein, Pontoppiban, Wallerius und viele andere zugethan. Aber auch bie abrigen Meinungen haben angesehene Ber: 3ch glaube ber Berfaffer bes Urs theidiaer. tifels : Somalbe, in bem mehrmals anges führten neuen Schauplat ber Matur, VII. Band. S. 797. urtheile benfallsmurbig, wenn ee fage: "Ich behaupte, in gewisser Absicht baben alle bren Deinungen ihren Grund, of mir aleich die erfte, nehmlich bas Berfenten. ins Baffer, am unwahrscheinlichften ift. Es tonnen ja wohl viele Schwalben, wenn fie fich jur Berbitzeit ins Rohr und Schiff bes geben, bafelbit nieberfallen, und auf bem Sumpfe im Robricht, wenn gleich nicht gang ins Baffer, niederfallen, allda nach einer Ers ftarrung den Binter über liegen bleiben. Aber bon biefen Berfuntenen tommen, meines Ere achtens, die allermehreffen um , und nur febr wenige, die etwa furz am Ufer, ober gang pben auf bem Schilfe liegen bleiben, erholen fich ben angehendem Fruhlinge, und zwar nur fehr langfam, fo, wie fie auch fehr langfam erstarren. Rerner glaube ich, bag fich andere Schwalben in Sohlen und Rluften verfries dent, wo fie, gleich vielen Erdthieren , bon Binter tuber bis jum marmern Rrablinge bes taubet liegen. Endlich glaube ich auch, bag

kührliches Bemühen ihrer Seele, nach einerzus künftigen Handlung, deren Vorftellung so wernig, als die fertige Ausübung von ihrer jestigen oder vorigen Empfindung den Ursprung nimmt, geschweige daß sie das Gute, welches daraus entstehen wird, aus der Erfahrung wissen sollten. " — Ich gebe alles dies gerne zu; ich

noch andere Schwalben gar wegziehen, wenn ihnen Land und Wegend baju bortheilhaft ift. Soldergestalt tonnten bie Odmalben in Deutschland gar wohl von Belichland aus nach Afien, und von Portugal nach Afrita, von England nach Frankreich und Spanien überfegen , wenn man ihnen gleich feine groß fe Seereifen, wie einige thun, bepleget. Manche Naturforscher haben jeder Art ichen ihre eigenen Winterquartiere angewiesen. So follen fich bie Saus : und Rauchschwalben untere Baffer, oder ine Soilf und Geröhi ria; bie Ufer , und Mauerschwalben in bie Erbleder und Steinflufte verbergen. bente, man tonne bierinn fur bie Arten noch nichts gemiffes bestimmen. Eben fo laft ficht nicht gewiß fagen, welche Arten weggiehen. Wielleicht thut es eine jebe, wenn fle ihre Bequemlichteit und die Gegend geschickt baju Es fehlen uns über die Ruquogel, findet. wie über bie Bugfifche, noch die gehörigen Erfahrungen und Unterfudungen, 2c.

id lengue nicht, daß Thiere vermäge ihren Extebe ju Erreichung eines funftigen Guts oft handeln, ohne daß fie bie Borftellung des Runfe tigen aus bem Gegenwartigen und Bergangenen Allein bies bebt meine Bebauptung nicht auf, bag die Thiere auch aus ber Berbins bung bes Bergangenen und Begenwartigen in Die Bufunft feben. Much tann bamit immer bes Reben, daß fomohl ben Menfchen ale Thieren Des Befet ber Affociation ber Ideen einerlen fen. nehmlich : Aehnliches erweckt Aehnliches. fel. D. Kruger (a) urtheilet gang recht, wenn "Die Thiere haben eine Ginbilbungsa fraft und Gebachtnig, und werden gezogen, wie Die meiften Menichen, nehmlich burch Schlage. Thre Einbildungefraft, welche mit ber menfcha lichen einem gleichen Gefete folget, ftellt fich Diefelben allemal wieder vor, wenn die Umftane de mieber vorfommen, unter welchen fie fie bes tommen haben. Bergnugen und Diffvergnugen find die Eriebfebern ihrer Sandlungen, wie ben ben Menfchen. . Und wie follte es mogs lid fepn, ein Thier zwed magig abzurichten wenn es richt aus bem Bergangenen und Gegenwars tigen auf das funftig folgende fcbibffe. i Mas A PE Die

<sup>(1)</sup> In ber Erperimentalfeelenlehte G. 332.

die Ergiehung ben einem Rinde thut, bas thutbas Abrichten ben bem Biebe. Daber ein uns genannter Schriftsteller-(b) fagt: "Man fann die Hunde dreift, schläfrig, furchtsam, falfc, beifend, treu, ichmeichelnd machen; je nachbem man ihnen eine Erziehung giebt: und folde, die in einer armfeligen Bauerbutte aufwachfen, find weniger wipig, als andere, mit benen fich eine muntere Dame oft beschäftiget. Ihre gabig's Peiten find eines Bachethums fabig. Borfict, Ueberlegung, (c) Lift, Bergleichung geigt ein wohlabgerichteter Sund. Das ! 26: richten grangt nacht der Korm nabe an bem Kins berunterricht des Pobels. - \_ Jener mach fame Biebhund befchadigt feinen Menfchen; aber wer fic des Machts den Stallen nabet, ben pact er aus Amtspflicht eben fo unbarmhergig als ein Accisbiener, bis eine befannte Stimme ibn wegen ber befürchteten Gefahr berubiget :

<sup>(18)</sup> In iben Anmerkungen und Zweifeln über Thie gewöhnlichen Lehrsage vom Befen ber menschlichen und der thierischen Seele. Riga. 2774. S. 87 f.

<sup>(</sup>c) Man setze tieber dafür Achtsamteit, wett bie neuern Philosophen zur Lieberlegung menschlichen Verstand und Vernunft erfos bern,

durch Bestechung entfommt fein Frember fein Babnen, "

Ich für meinen Theil zweifle baber nicht, dok die Thiere aus Nachahmung und Unterricht handeln, auch wohl unter einander. Anat ein junger Ranavienvogel niemals ben ges wohnlichen Kanariengefang, wenn man ihn in. Dent Sugend blos unter andere Bogel hangt ? vielmehr nimmt er ben Gefang bererjenigen 286s ael an, ben welchen er hangt, und aufgezogen mich. wie ich aus eigner Erfahrung weiß. Aualeich erhellet auch hierans, bag nicht alle Runft. triebe und Runftfertigfeiten den Thieren anges babren find. Und nun urtheile man felbft, ob mon bem fonft berühmten Reimarus (d) beps maichten tonne, wenn er fagt: "Dag die Thiere Das; was fie thun, nicht aus Bepfpielen Rache. abmung ober Unterrichte anderer gelernet, nicht durch Berfinde und liebung allmählig zur Bollfommenheit gebracht haben. " Seine Ben: wiele beweifen feine Behauptung nicht allgemein, wenn er fagt : "Welches Mufter ihres Berfes D 5 bat

<sup>(</sup>d) [In ben vornehmsten Wahrheiten ber nac iarlichen Religion, Bierte Auffige 1772.

hat die junge Spinne ju ihrem Gewebe, welber Seidenwurm ju feinem Epe, jemals bor fich gehabt? Dennoch machen fie alles von folbit eben alfo, wie ihre Boreltern. Ein Bogel wird gwar in feinem Refte jung und groß, aber er hat bod ber Berfertigung beffelben nicht bepaewohnet, und befummert fich auch um deffen Bau und Anlage nicht. - Dennoch weis er bernach, wenn er fich paaret, ein gang abn-Hebes Deft eben fo gut angulegen, als menn er beffen Berfertigung oft gefehen und die Rachafis muna lange versucht hatte. - Der Geis benwurm und viele andere Thiere machen ibr Runfiftud nur ein einzigmal im gangen Leben ; und bennoch ift es gleich ohne einiges Borbild fo polifommen, als möglich. Die aber einerlen Arbeit oft wiederholen, als die Spinnen, ma den ihr Gewerte querft nicht folechter und langefamer, noch mit ber Beit hustiger und beffer ... Golde Bepfpiele tonnen jugegeben merben, obe ne befugt ju febn, baraus einen allgemeinen Bay ferguleiten. Denn man tann viele andere Bepfpiele entgegen fegen. 36 will nur noch ein Grempel anführen, bas Rreiling in ben Grundfagen der Leibnigifden Philosophie bes idrieben bat. Gin Bologneferbundden . mels dem ben Rachtzeit wegen ber Ralte ein Rleib anges

angezogen wurde, ftund faft alle Morgen zuerft auf, und folich beimlich aus feinem Baufe in ein andere, dafelbft ein Bundden von eben der Art ju befuchen. Es bemubete fich, durch feine fcmeichelhafte Stellungen, die Leute im Saufe ju bewegen, baf fie ibm fein Rachtfleid auszieben mochten, bamit es befto freger mit bem ans bern Sundchen umgeben fonnte. Einstmals " wollte ibm niemand im Musziehen bebulflich fenn. Es erfand daber durch feine mancherlen Drehuns. gen, indem es fic an Tifd und Bante anvieb. und feine Gliedmafen bald babin bald borthin bewegte, das Kunftftuck, fich felbft auszuzies ben. Er fuhr mit biefer Bewohnheit lange Beit . fort, bis endlich fein Berr binter diefen Streich Er fleidete es baber alle Morgen felbft. que, und lieft es geben. Des Mittags und Abends tam es wieder in feine eigne Bohnung authd. Bumeilen trug ed fich ju, bag bas Bandden bas benachbarte Saus noch nicht offen Es trat baber bem Saufe gegen über, und verurfacte burch fein heftiges Bellen, bag man ibm die Thur aufmachte. Allein diefes Ger belle mar fowohl ben Ginwohnern bes Daufes, als and ben Dachbarn beffelben beschwerlich. Man verfclof ibm daber nicht nur die Thure, fondern fucte es auch aus ben genftern mit Stei:

Steinen von bem Saufe weggutreiben. schmiegte fic aber so barte an die Sausthure, bag es por ben Steinmurfen vollig ficher mar. Diefes bewog bas/hausgefinde, bag fie es mit Ruthen fortjagten. Das liftige Thier begab fic nach einiger Beit auf bas neue an bas Saus, und wartete ohne einiges Bellen, bis die Thare gebfnet murbe. Doch es murbe abermals fort= aejagt. Dies bewog ben Bund, lange Beit wegzubleiben. Endlich aber magte er es, wies ber gu tommen, fieng ein heftiges Gebelle an, und fucte fich einen Ort aus, wo es weder von ben Steinen getroffen, noch bon bem Baufges finde bep Erdfnung der Sausthure ergriffen wer-Mach langer Zeit fabe es an eis ben fonnte. nem Morgen einen Anaben auf Die Bausthus re jugeben, welcher bie Rlappe ergriff, und an die Thur fcblug. Der hund bemertte, daß auf biefes Antlopfen bie Thure aufgemacht murbe. Er lief aber nicht fogleich ju ber Bausthure, fo lange er oben jemanben an bem Fenfter mahrnahm, fandern ftellte fich, wenn er weggienge, und fchwieg gang ftille. Sobald er fabe, bag bie Benfter jugemacht maren, und er niemanden meiter zu befurch = ten hatte, folich er fich an ber Seite bes Baus fes por bie Thure beffelben, und ftellte fich and ben

ben Ort, mo er ben Anaben hatte flopfen gefeben, und wo auch niemand, ber fich bart an bie Thure brangte, bemertet werben tonne Bier fprung er etlichemal in die The, bes te. wegte ben hammer, und flopfte an die Thus Die Einwohner bes Saufes fragten, wer ba mare? und als fie feine Antwort erhielten, fo funden fie in den Gedanken, es mare viels leicht ein Rind aus ber Rachbarichaft vor ber Thure, welches die Gewohnheit batte, nicht erft air antworten. Sie machten daber bie Thure und ber Bund fprang voller Rreuben in die Bohnung bes andern Suntchens. Grfuhr fort diefen Streich ju fpielen. Die Ginwohner biefes Baufes bewunderten die Lift und Berichlas genheit diefes Thieres, und es murde ibm for wohl von feinem als feiner Geliebten Berrn ein \_ . freper Buteltt vergonnt. - 3ft bies nicht ein neuer Beweis, daß Thiere auch menschlichen Sandlungen nachzuahmen fuchen ? - Und wer ameifelt wohl an bem Sape: bag bie Affen ben Meniden nachahmen ? fogar bon freven Studen Denn eben diefer Rachahmung bes nadahmen. bienen fic die Indianer ju ihrem Bortheil, um Die Affen au fangen. Debmlich fie beftreichen entweder ihr Geficht bor ben Mugen ber Affen. mit Sonig, und laffen beom Beggeben unten am

### 206 In wie weit Thiere

Baume einen Lopf mit Leim jurud, worauf bie Affen berunter fteigen, ihr Beficht mit diefem Leime baidmitren, und badurch geblendet mer-Der fie gieben unter ben Baumen ibre-Stiefeln einigemal aus und an, laffen fleine, bas au befonders gemachte und mit Leim inwendig beftrichene Stiefeln unter ben Baumen freben. geben fort. Weil nun die Affen ibs nen bieles nachthun . die Stiefetn aber nicht wieder von den Sugen bringen, auch barinnen nicht gut fortgeben tonnen, fo fallen, fle ihren Aufpaffern leicht in die Bandem Bisweie len brauchen auch die Indianer ju biefer Abficht ftarte Getrante, welche fie in Die Gegend fegen, wo fie Affen merten, indem fie borber fich fels len, als wenn fie felbft davon tranfen. Sobald nun die Affen davon trinfen und berauscht mers ben Achtafen fie ein, und tonnen leicht gefani gen merben (e).

Die größte Bedenklichkeit, welche versschiedene Gelehrte außern, den Thieren Borauchselbungen zuzueignen, findet man darinn, daß die Thiere aus den vergangenen und gegenwärs tigen

<sup>(</sup>e) Siehe Reuer Schauplat der Natur, Erfter Band, &, 119.

tiam Empfindungen feinen Golug gieben tonne Meines Dafürhaltens aber bat es feine Schwierigfeit, bem Biebe ein Boraussehungsvermögen benjulegen, wenn man erwegt, ' daß es weiter nichts erfodert, als eine Borftellung ebedeffen jugleich gehabter ober furg auf einan. ber gefolgten Empfindungen. Man fann fic bie Sade fo porftellen. Ein Sund, der ehedeffen nach ben Suhnern lief, befam von feinem Semn Diese zwen Ideen hegte derfelbe ebes male jugleich, und ju wiederholten Dalen. Wenn er nun beute wieder die Bubner fieht, und bat Luft ibm nachzulaufen und fie zu hafden, fallt ibm augleich die fonft mit diefer Sandlung. bergefellicaftete Idee von Schlagen feines Berrn weil biefe Bedanfen in Berbindung ibm ein . icon jur Gewohnheit geworden find. folglich eine blofe Birfung des Gedachtniffes, daß er fic die Schlage auch gegenwartig wieder gea und furchtsam wird, daber er feinen Beern anfiehet, und auf feine Drobungen gu-Er folieft alfo nicht eigentlich aufs Runftige, er macht feine durch leberlegung und Rachbenten erzeugte Rolgerung, fonbern denft nur bei bem einen Berbundenen auch das andere Berfnupfte als mehemals gehabte affociirte Theen, und bies ift hinreichend, ihm gurcht einzujagen,

und zul benten , es werbe wiederum bas folgen, was mehrmals auf eine Empfindung zu folgen pflegte. Dag bie Erinnerung Des Chemgligen Die Thiere auf eine Boraussehung einer angenehmen ober unangehmen Bufunft leite, erhels let auch-aus den Beisvielen, wo Thiere, gum erftenmal Jager gefeben, feine gurcht ges gen fie bliden laffen, Die fic aber fogteich eine geftellt bat, wenn fie foon einmal Scabendurch Die Jager erfahren haben. Pontoppidan (f) ergablet ein hieher gehöriges Erempel von Bog geln, bie von Ganfeart find, fowar, über dem Rucken und auf den Flugeln, aber weiß un-Er nennt ben Bogel Langis ter bem Bauche. vie, Lomgivie ober Lomvifvle, auch beift er wegen feiner Bortreflichfeit Storfuglen (bet groffe Bogel), weil er einer ber größten Seevo. Rommen die Jager das erftemal an eiael ift. nem Ort, daß diefe Bogel fie noch nicht aus der Erfahrung tennen, fo figen fie gang ftille, und laffen fich todt folagen. Aber wenn fcon biefe Bogel bie Jager als ihnen nachstellende erfannt baben, fo farcten fie fic.

Selba

<sup>(</sup>f) In der natürlichen hiftorie von Morwegen 2 Th. S. 157.

Selbft Reimarus, der doch die eigentliche Grinnerung fowohl als die Borausfehung ben Thieren abfpricht, muß nach feinen eignen Grund. faten jugeben, bag ein Thier bas ehemals jus fammen verbundene fich wiederum vorftelle, wenn er gleich behauptet, ber Gedante des Berganges nen fen von gleicher Beschaffenheit mit ber Thee bes Begenmartigen. Genug ber Bund benft die ehemaligen Schlage ben Berfolgung der Bub= ner wieder, wenn er heute die Buhner vor ich fiehet, und fie ju verfolgen Luft bat, und das giebt ibm die Borausfehung von Schlagen, mos ferne er abermals feiner Begierbe ein Genuge thun wollte. Diefe Wirfung ift eben bas, mas viele Philosophen die Erwartung ahnlicher Rals le nennen. Der Berr Geheimde Rath Bohme in Gieffen bedient fich in feiner Metaphpfif (g) folgenden Beyfpiels vom Bolfe, bavon ich oben etwas ben anderer Gelegenheit gedacht babe. Als jemand, da er auf bem Relbe spagieren gieng, einen Wolf fabe, welcher einer Deerde Schaafe nachzustellen fcbien, zeigte er die bedros bende Gefahr dem hirten an, mit beygefügtem Rath.

<sup>(</sup>g) Editione II. Gieffen 1767. §, 678. p. 480, fq.

Bon Ahnd, b, Thiere,

Rath, den Reind ber Schaafe burch bie Bunde in die Rlucht zu jagen. Das werde ich feines: weges thun, antwortete ber Birte. Denn dies fer Wolf, welchen du fieheft, ift nur aus der Abficht da, Damit er meine Aufmertfamfeitgerfreue, und ein andrer Bolf, welcher fich gegen über verborgen balt, erwartet nur den Mugenblick, in welchem meine Sunde jenen Bolf verfolgen follen, alsbann will er mir ein Schaaf Der Rathgeber, begierig hinter bie ra**m**en. Bahrheit ju tommen, versprach dem hirten ben Werth bes Schaafes zu bezahlen, ne ben Befolgung feines gegebenen Rathe bas: jenige etfolgte, was der hirte vorhergefagt batte. Der Musgang bestätigte, baf die Bermuthung bes Birten nicht ungegrundet gemes fen. - Biele ichlieffen aus Diefer Beschichte, , wovon man fo viele Schriftsteller als glaubmurs bige Beugen aufstellen tann, daß ben Thieren eine vorfichtige Rriegelift, ein Bertrag, Sprace, ja gar eine Bernunft eigen fen. Berr Bihme fucht die Begreiflichkeit diefer Begebenheit auf folgende Art faglich ju machen: Der eine Bolf, welcher hinter ber Bede verborgen lieget, fiehet die Schaafe. Seine finns Itche Empfindung ift gegenwärtig. wird ben ihm die finnliche Begierde erwecker, ein rska

ober bas andere Schaaf ju rauben. 2) Er fiehet auch mit feinen Mugen die Sunde .- Dieg ift auch eine gegenwärtige Empfindung. Die Sunde haben benfelben durch ihren Big einfts Dief ift eine ver= / male in der Baufe gehabt. gangene Empfindung. Er ftellt fich ben biefer Gelegenheit felbft alseinen von ben Sunden ebedeffen verwundeten und in die Flucht geschlages Dief ift eine Wirfung der Einbils dungsfraft. Er ftellt fich wieder vor, daß er werde gebiffen und in die Rlucht gefchlagen wers ben. Diefes ift eine Erwartung abnlicher Sal-Doher entfteht die Farcht. Dber, fahrt 1e. Berr Bohme meiter fort, wenn Diefe Erflarung nicht gefallen follte, fo ift es boch genug, baff einige Arten der unvernunftigen Thiere bisweilen anbere furchten, und daß es unter ben Mens fcen einige giebt, welche fic vor ben Spinnen, Rrofden, Maufen u. f. w. furchten, und zwar alfo furchten, daß man der Bernunft derfelben feine Schuld biefer gurcht benmeffen tonne. Conod ift die Begierbe ein Schaaf ju rauben, und die Rurcht vor den Sunden jugleich ba. Die lettere behalt ale eine ftarfere die Oberhand, wie aus der Begebenheit erhellet. Der Welf nabert fich gleichfam wider feinen Billen ber Beerde nicht, indem ihm die Furcht einen Baum D 2. ans

anleget. 3) Er fiehet auch ben anbern Wolf als einen Nachbar ber Beerbe. Dies ift eine gegenwärtige finnliche Empfindung. fic bewukt, daß er felbit ber Beerde nabe fen, Dag er bie Schaafe febe, und eins von benfelben begehre. Dies ift eine Empfinduna, ihm gegenwartig ift. Er ftellet fich eben biefes Sehen und eben bie Begierbe ben bem andern Wolfe vor. - Das ift eine Vorstellung aus abnlichen Rallen. Der hund lehret, bag biet nichts erbichtet werbe, welcher, indem er an bem Rnochen naget, feinen Gefellen haffet, ben et Der Wolf ftellet fic wieder vor. liebet. er ben einer bergleichen vorgefallenen Gekgens heit von ben Bunben in die Flucht getrieben worden fen. Dief ift die oben bemerfte Einbilbungefraft. Mus Diefer Urfache hoffet er, daß auch der andere Wolf von den Bunden wers be in die Klucht geschlagen werden. Bofnung ift aus abnlichen Rallen gefcopft. Der Ausgang fommt mit diefer Sofnung über ein, wie die Geschichte lebret. 4) Der eine Bolf fiehet den andern fliehen, weil ihn die Bunde verfolgen, und daß die Bunde von det Beerbe abgeleitet merben. Dieg ift eine gegenwartige finnliche Empfindung, Daber bort auch die Urfache ber Rurcht auf, welche bisher feinen

feinen Muth bezähmt hat. Selbst die Zurcht hat ein Ende, weil ben Entfernung der Ursach auch die Wirkung aufhöret, nicht, als ob der Wolf gleichsam also schlöffe, sondern weil alles einen allgemeinen Grund hat. Die Begierde, ein Schaaf zu rauben, hat dis hieher nur die Furcht bewirket, wie schon oben angezeigt wors den ist. Der Grund also, weswegen die Bezgierde nicht in der That ausgebrochen ist, hört auf. Die Begierde schlägt zur Thathandlung aus. "

So mahr es nun ift, bag viele Borausfes bungen der Thiere aus der Borftellung des Gegenwärtigen und Bergangenen erfolgen. eben fo unwahr murbe boch fenn, wenn man alle und jede Pravisionen ben ben Thieren aus diefer Quelle berleiten wollte. Denn Furcht ben funfs tigen Uebeln tann ben Thieren auch burch unges wohnlichen finnlichen Gindut entfteben, Unwiffenheit und Zweifel, ob das aufferlich Ems pfundene nachtheilig ober juträglich fen, 1. E. ein groffes Thier bes andern Reind ober . Rreund fenn moge, wenn gleich bas eine Thier noch gar feine Erfahrung gehabt, baf bas ans bere ibm Schaden jugefügt oder nicht jugefügt Rinden wir doch icon ben Menfchen eine D 3 åbne

abnliche Urt ju handeln. Bir erschrecken oft für ein auslandisches groffes Thier, wenn wir gleich noch nicht wiffen, ob es ein Reind bes Menfchen fen ober nicht. Wir nehmen une fur felbiges in acht, und werden mißtrauifd, bis wir durch Grunde überzeugt werden, fere Rurcht ungegrundet ten. Sat man boch for gar unter Menfden piele, die fich fur ein Thier furchten , und von ihm funftige Rachtheile ers warten . welche bod gar nicht zu erwarten find, und davon man die wichtigften Beweißgrunde ihnen gegeben hat. 3. G. Wenn fich viele fur fleinen Maufen, fut Spinnen ze. furchten. Gols de Bravifionen oder unangenehme Ideen der Bufunft entftehen gewiß nicht aus ber Bergleidung bes Begenwartigen und Bergangenen. Muf abnliche Urt verhalt es fic auch mit ben Ja Thiere konnen durch Dinge fouchs tern und furchtfam gemacht werben, bie ihnen gar nicht icaben Innen. 3. E. bie Safen burch Rebern, welche man an Bindfaden fnupfet. Bagel burch flatternde Lappen, Die Geebaren Durch Pfeiffen (fiehe unten f. 14. u. f. w.). Pontoppidan (h) ergablet, daß die Bauer, und Gra=

<sup>(</sup>h) Im Berluch einer natürlichen Hiftorie von Norwegen 2 Th. S. 28.

Grafemagbe fic eines gang befondern Mittels bedienten, um einen auf fie gutommenben ges fraffigen Bar von fich abzuhalten. pflegten ben Rocf aufzuheben, und ben hintern S. v. sublatis vestibem Bare jugufehren. mentis, oftendunt id, quod reconditum vult natura, und fagt, wenn er gleich anfanglich an ber Bahrheit diefes Mittels gezweifelt habe, fep er boch von ber Richtigfeit glaubmurbiger Beiden überführet worden. Er fügt noch bep: 36 erinnere mich, baf ich ohne Zweifel in Eduard Dappers Afrifanischen Reisebeschreibung gelefen habe , daß auch die lowen fic burch Diefes Mittel in die Rlucht jagen laffen. "

6. 12. Mancherlen Gefichtepuntte, aus welchen bie Borherfehung ber Thiere bewiefen werden tonnen.

Alle Handlungen der Thiere, die, ohne eis ne Boraussehung anzunehmen, nicht erklärbar sind, geben uns Beweißgründe für die Prävissiosten der Thiere. Und warum sollte man aus der Analogie der thierischen und menschlichen Handlungen nicht ähnliche Ursachen und Erfolge schließen können? Kinde ich, daß ein Thier auf ähnliche Art zweckmässig handelt, wie der Wensch, und ben den Wenschen entstand diese absichtsmässige Verrichtung aus einer Voraussssehung, sohabe ich auch Grund, dem Thiere bep seiner

### 2 16 Mancherl. Gesichtspunkte, aus welchen ic.

feiner gwedmaffigen Sandlung ein Borausfeben jugueignen. Wenn nun Menfchen Borbauungs, mittel gebrauchen ober vorlichtig verfahren; wenn fie Mittel anwenden, gufunftige Abfichten au erreichen; wenn fie wider basjenige Binders niffe fegen, mas ihnen schadlich ift oder funfs tig fenn fenn fann; wenn fie Berftellung gebrauden, um Uebel abzuwenden; wenn fie fich ben bevorstehender Gefahr zu Bulfe rufen ; febermann, ber Menich handle nach Borberies bungen; alfo muß eben diefes in Unfebung det Thiere fatt finden, wenn fie auf gleiche Art Dag aber fic diefes wirflich fo vers bandeln. halte, glaube ich durch überzeugende Benfpiele auffer Zweifel fegen ju tonnen.

5. 13. Die Thiere bedienen fich verschiedener Borbauungemittel, ober handeln vonfichtig.

Borsichtig nennt man denjenigen, der seine Dandlungen so einrichtet, daß nicht in der Zustunft etwas Unangenehmes erfolgen moge. Eint solche Borsicht seyet also voraus, daß man sich die vielleicht in der kunftigen Zeit ereignenden widrigen Begegnungen gedenke, Folglich fasse sine Boraussehung in sich. Daß nun auch bie

# Die Thiere bedienen fich verschiedener zt. 217

Die Thiere fe zuweilen eine folde Borficht in ihren Berrichtungen an Tag legen, beweisen verschies Dene Benfpiele; Deren einige ich anzuführen für zwedmäffig halte.

Da ich in meinen jungern Jahren sehr oft ritte, fo habe zu wiederholten malen bemerfet, wenn ich durch Baffer ritte, das febr bell und flar war , und man ben Grund ber Liefe erblis den fonnte, bas Pferd ohne Bedenfen burchs Bat aber das Baffer trabe und fums pfict, so frugte bas Pfeed, und durch bas Ans Tpornen waate zwar baffelbe mit einem Ruffe bie Diefe zu probiren, auch wohl, menn es balb feften Grund fand, ben andern Rug nachzusen. fobald aber ben dem zweyten Schritt fic bie Diefe merflich vergrofferte, gieng es quench. Barum geschabe biefes? - Gewiß aus teb nem anbern Grunde, als weil es bermuthete, es murbe fic bie Liefe vermehren, und ibm nachtheilig werben. Danbelte alfo nicht bas Bferd nach Borausfehungen ? Dag bie Pferde ficern, ober erft mit dem Suffe prufen, ob bep bem Auftreten Gefahr fen, bezeugt Pontoppie Dan (i) wenn er von ben Rordifden Pferden fagt,

<sup>(1)</sup> In dem Versuche einer natürlichen Historie von Narwegen , zwepter Theil, aus dem Ban Agnd, d. Thierd.

# 218 Die Th. bebienen fich verfchiebener

fogt, daß fie bie fteilen Felfentreppen ober Wege hinauf oder herunter ftiegen, und mit einem Fuffe recht wohl vorzufühlen wußten, ab auch die Steine fest lagen. Wollte der Reiter ihnen nicht daben den Willen laffen, so ware der beste und kanstlichste Reiter in Lebensgefahr.

Berr Rollegienrath Muller (k) beftatiget bie Ergablung von den Tatarifchen Pferden, bag fe heerden bemachen, und folde Berrichtungen unternehmen, die ohne Borficht unmöglich find. Der Satar und ber Ralmofe laffen namlich ihre Merbe Zabunen fren berumfreichen; Beerben vermifden fich nicht, von dem jahrlie den Zuwachs verliert fich nichts, ob sie aleico ohne Buter gebn. Denn wenn ber Tatar eine heerbe anlegt, fo geichnet er etliche Stuten und ein Paar Bengfte, Dadurd erfennet er fein Gis genthum. Die lenten find die Bachter. geben allezeit an der Seite, und halten die gans ge Beerbe bepfommen, feines barf fich entfernen. Bep

> Danischen übersetzt von Joh. Abelph Scheib ben. Kopenhagen bep Mumme 1754. Kop. 1. S. 1. S. 7.

(k) In ber Sammlung Ruffifcher Geschichte 9 &. S. 42.

Ben Erblickung einer fremben Beerde treiben fie alles auf einen Daufen, und ftellen fic an bie Eben fo machen es Die ankommenden. Spige. Ruden fie ju nabe, fo liefern die benderfeitigen Benafte eine Schlacht, beiffen und ichlagen fic. bis bende Theile ermudet ober verwundet ben Ructweg nehmen. Bey entftebendem garm bes fegen die Bengfte-bie Anbohen, und beobachten alles genau. Go tonnen fic bie Pferbe meber vermifden noch verlaufen. Benn ber Gigenthumer eins davon verfauft, ober felbft braus den will, fo wirft man ibm im Borbepreiten eine Solinge um den Bals, und giebt es folans ge. bis es ermattet fich aufgaumen lift. Gin eianer Rerl muß es fattern und jahm machen, welches ben einigen fruber, ben andern niemals aluet, überhaupt aber mit Gefahr verbunden Bas macht fie mutend, wenn man fie gabi Die Liebe jur Rrepheit, aber nicht Die Erwartung abnlicher Ralle, die fie nicht tens nen. Bas lehrt die Bengfte Buter und Beiben Bielleicht eben bas, mas einer Ration gegen bie andere Abneigung, ober gar Rrieges gedanken einfloft. Die Bengfte feben fich als Die Oberften der Gefellicaft an, die meder frems ben Eindrang, noch ben Berluft eines Mitglieds feiden wollen. Much nach ber weiteften Entfers nuna

# 220 Die Th. bedienen sich verschiebener

nung nabern fie fich gern wieber ber erften Ste gend. Das mare unter ben Menfchen Beimwebe oder Baterlanteliebe. Gewif bier ift mehr als Trieb fich ju nahren; hier wird eine game Beerde, eine Befellicaft befoutet. Ueberhaupt find alle wilde Pferde vorsichtig und aus liebe zur Frenheit argmobnisch. beben fie ihren Kopf gang in die Sobe, sondern febn immer behutfam von ber Seite. durch find fie im Stande, fartern Reinden ju wiberfteben. Mus vielen in St. Detersburg ben Thiertampfen angestellten Berfuchen weiß man, bag gegen ein wildes Pferd meen hunge riae Bolfe nichts vermogen. Ge vertheibiget fich mit dem Munte und mit den Ruffen. Wenn man es gar mit Gewalt niederreift und icarf beschlägt, so erlegt es bie iftigften Bolfe in furgen : ba boch ein Bar, ber ohne Befcmerbe ieden Ochsen oder ein Pferd im Raube davon wenn man zwen Bolfe auf ihn lagt, Einer amufirt ibn burd ben falbald erlieat. fcen Angrif von vorne so lange, bis der ans bere idnell von ber Seite aufpringt, fo aufreißt , daß er fein Eingeweibe perfchittet.(1) Die

<sup>(1)</sup> Anmerkungen und Zweifel über die gewöhnt lichen Lehrsche vom Wefen der menschlichen und

Borbauungem. oder handeln vorsichtig. 221

Die Araber haben eine Art von Pferben, die ursprünglich aus der Stuteren des Königs Caslomo abstammen sollen. Sie glauben, daß eisnige Familien unter diesem abelichen Pferdegesschiecht so viel Berstand haben, wenn sie in eisner Schlacht verwundet, und alfo untüchtig werden, ihren Reiter länger zu tragen, sich sosseich zurückbegeben, um ihren Deren in Sischerheit zu bringen. Fällt der Reiter zur Ersben, so bleiben sie ben ihm stehen, und wieshern, bis Hulfe kommt. Schläft er ben ihnen im fremen Felde, so wiehern sie, wenn sich in der Kerne Ränber zeigen. (m)

Daß der Fuchs Borbauungsmittel, und sogar die schinerzhaftesten gebraucht, um nicht in die Sande der Jäger zu fallen, oder um seinne Frenheit zu kommen, ist bekannt. Denn wenn er in dem ausgestellten Fuchseisen mit einnem Fusse fest hänget, so beisset er ihn oft ab, um sein leben zu retten. (n) Wenn die Weer-

und ber thierischen Seele, Riga 1774. S.

(m) Niebuhr Beschreibung von Arabien. S.

(n) Bergleiche Erich Pontoppibans turzgefaßte Pachrichten bie Naturhiftorie in Dannemart ber treft

#### 222 Die Th. bedienen fich verschiebener

otter in dem ihr aufgestellten Retze sich gefangen sieht, geräth sie ebenfalls in eine solche Angk, daß sie sich die Borderfüssewegbeißt, ob sie schon dieses nicht als ein Befrenungsmittel betrachten kann. Daher frenlich sich ben dem Fuchs noch der Einwurf machen ließ, er beisse seinen Fuß aus Berzweislung ab. Allein wäre es blos Berzweislung, so wärde er eben sowohl den frenen Fuß abbeissen, das doch nie geschiehet.

Bon den hirschen erzählet Pantoppidan (0) wenn es sich zuweilen zutrüge, daß zehen und mehrere über die ziemlich breiten Einbuchten und Ströme zwischen dem festen Lande und den Infeln schwämmen, so hielten sie zur gemeinschafts lichen Husse so gute Ordnung, daß des einen Ropf auf dem hintertheile des andern ruhete, und wenn der vörderste ermüdet wäre, so bez gabe er sich zurück, und liesse dem nächken, den Borrang. — Eine Art zu handeln, die man auch den Kranichen und verschiedenen andern Bögeln bepleget.

Dett

treffend. Aus dem Panischen überfett. Ros penhagen und Samburg, ben Rothens Bitte we und Proffe auch God. 1765. in 4. S.

(0) In ber nathrlichen Siftorie von Rormegen. 2 B. G. 19.

# Worbauungem. ober hanbeln borfichtig. 223

, herr von Buffon gebenket, daß Tavernier erable, wie verschiedene Jager funf Gles phanten gefangen, von benen brep fich gerettet hatten, ob ihnen gleich um ben Leib und um bie Beine Retten und Stricke gelegt waren. Diefe Leute gaben bie Radricht, wenn man Gles phanten einmal gefangen hatte, und folche wiedes entfommen ließ, fo liefen fie von neuem in die Bebolje, waren beftandig mißtrauifd, und riffen mit ihrem Ruffel einen ftarten UR ab , momit fie, ebe fie den Ruf fortfetten, allenthale ben untersuchten, ob auf bem Wege auch ein Loch fen , bamit fie nicht jum zweptenmat gefan-Dies benahm auch ben vorhim gen mirben. gebachten Sagern alle hofnung, Die entwiches nen brep Elephanten wieber ju ertappen. Mit Boraussehung der Babrheit diefer Ergabe: muß ben ben Glephanten Die ehemalige Roth und Gefahr und die Grube, wodurch fie in folde Gefahr geriethen, in ihrem Gebadets nif etorodugiret, und in ihnen bie Borftellung erregt woeden fenn, es fonnte mohl was aban lides wieder gefchehen, daher fie erft den Bo= den untersuchten. Wer follte demnach die Boraussehung, bie biefen Thieren eigen ift, vers tennen ?

#### 224 Die Th. bedienen sich verschiebener

Daß bie Affen borfictig handeln, ift be-Rach bes Dom Parnetty Bericht bat man auf ber Infel St. Katharine einen einauaigen Affen ericoffen, ber fich ftatt bes fehlen-Den, aus gewiffen Gummi, Doos u. b. al. ein kunftliches, bem naturlichen fo abnliches Auge gemacht und eingesett batte, daß man taum ben Betrug merfte. Belder Ofulift, fagt ein neuerer Schriftfteller ; (p) hatte ihn unterrichs Bu welchem Enbe machte er fich bas falfce Muge ? . Bielleicht wollte er, wenn auch Mffen über Leibesgebrechen fpotten , feine Bags lichteit verbergen, ober fich wider ber Infetten beunruhigenden Anfall fouben, ober es mar gar eine Urgnen. - Die Art Affen , Die feis nen Schwang haben, von Rrautern, Rorn und allen Arten von Rrachten leben, welche fie in Befellicaft aus den Barten ober Reldern jufams men ftehlen, pflegen eine Schildwache auf eine Sobe ju ftellen, von der diefe bas gange Relb aberfeben fann. Birb nun biefer gur Bache ausgestellte Affe niemanden gewahr, fo giebt er ben

<sup>(</sup>p) Siehe die mehrmals angeführten Anmere fungen und Zweifel über die Lehrsahe vom Wefen der menschlichen und thierischen Seele. S. 90.

beit abrigen durch ein Gefdren ein Beiden, bag fie kommen follen , weicht auch nicht von feinen Poften, fo lange feine Gefellen in ihren raubes rifden Berrichtungen begriffen finb. er aber jemand tommen fieht, foreit er beftig. foringt bon einem Baum auf den andern . alsbann rettet fic alles in die Geburge. hievon abermals Buffon Rachricht ertheilet. In einen andern Schriftfteller (q) heißt es: Man findet auf dem Borgebirge ber guten Bofs nung eine febr groffe Menge Affen, die von denen in ben übrigen Gegenben Afrifa's nicht mertlich verschieden find. Da ihre Begierde ju ben Krudten aufferordentlich gros ift, fo fprechen fie oft auf ben Meperhofen und Garten ein, gen aber baben auf eine bewundernsmardige Art fur ibre Siderheit. Indem eine Parthen ibres Baufenseinen Barten beftiehlt, fo fiellen fic die ubrie gen in einer Reihe bis an ihren Schupfwinkel in ben Gebirgen. Go, wie die erften die Rrucht abbrechen, bringen fie folche bem, ber an ber Spipe ber Linie ftebt, von biefem geht fie gu bem folgenden über, Diefer reicht fie bem ans bern bin, bis fie von Sand ju Sand ju dem . 10 5 lesten

<sup>(9)</sup> Hist. general de voyages, ober in ben alle gem. Reisen.

#### 226 Die Th. bedienen fich verfchiebener

letten kommt. Alles dieses verrichten siel mit dem tiefsten Stillschweigen. Wenn aber dieses nigen, welche Wache halten, einige Gefahr ents becken, so schreven sie, und geben dadurch den abrigen das Signal zur Flucht, die auch sogleich erfolgt. Die Jungen steigen den Alten auf die Achsel. Man halt sogar dafür, daß sie die nachlässigen Schildwachen mit dem Lode bestraufen.

In Finnland hat man neuerlich der Wolfe Geschicklichkeit, ihren Vorrath wohl zu verwahren, entdeckt. Eine Wolfin verfenkte ihr erbeutetes Fleisch in einer tiefen Quelle, wo es frisch und den Raubvögeln verborgen lag. (r) — Wer wollte also zweifeln, ob auch diese Wolfin sich vorgestellet habe, es dürften kunftig Thiere kommen, und sich das erbeutete Fleisch zueignen, wenn sie es nicht im Wasser verborzen hielte.

Bon der Borfict, von den Borbauungsmitteln, und überhaupt von der groffen Kennt nif

<sup>(</sup>e) Siehe Hamb, Zeitung vom Jahr 1771. Brum. 193. Wie auch Anmerkungen und Zweifel über die gewöhnlichen Lehrlüge vom Wefen der menschlichen und thiertichen Seele. S. 86.

## Borbauungem. ober hanbeln vorfichtig. 227

nif des Grafebars (Gras-Biorn) fagt Pon= toppiban (s): "Aus Borbne in Rogfund bat man mir berichtet, daß ein alter Gras-Bis orn die Beerde viele Jahre als ein Bacter bes gleitete, und oft gang jahm baben ftand, wenn die Maab bas Bieh melfte. Dag er ferner ben Boff allezeit verjagte, und allein im Berbfte, wenn er fein Binterlager balb fuchen wollte, eine Biege ober ein Schaaf, als ein ihm per confensum tacitum, bedungnes Commerlobn aus der Beerde berausnahme. Db aber andere feiner Mrt eben fo billig fenn warben, baran' wird gezweifelt. Doch wird für gewiß erzählt. er nahme in feiner ibm jugeborigen Begend von einem einzigen Manne auch nur ein einziges Es werben von diefes Thieres Berftand Stück. und Machdenken viele Proben ergablt, und uns ter andern auch biefes, welches mir am meiften ein Merkmal einer Ueberlegung ju fenn fceint, daß er namlich aus einem Saufen von Ruben, eben biejenige aussucht, die die Glocke am Bals. fe tragt, und durch beren Schall bas Beichen einer naben Gefahr giebt. Auf Diefe Gloche ift er febr bofe, er reift fie der Rub ab, und ba fie

<sup>(</sup>s) In der Naturgeschickte von Rormegen. 2. Th. S. 29 f.

#### 228 Die Ih. bebienen fich berfchiebener

fie nicht gegoffen ift, fondern nur gefchmiebet, fo flopft er fie mit feiner Pfote, flach, damit fle ihm feinen Berdruß mehr machen foll. Ebenfalls, schieffet er ein geladen Gewehr ab, daß er einem Schuten, den er überrumpelt bat, ab: genommen. So bezeigt er auch eine groffe Rlugheit, fein Leben ju vertheidigen. Denn wenn er von zwen oder brev Sougen zugleich angegriffen wird, und einer bon ihnen querft nach ibm geschoffen, ober ihn leicht verwundet bat. fo greift er fogleich ben Wehrlofen an, nimmt ibn in feine Borderpfoten, und halt ihn vor fic in bie Sobe, worauf er fich rudlings fo weit juruch verfügt, als er fommen fann. er weiß wohl , daß man fich scheuet, auf ihn zu fcbieffen, aus Rurcht, man mochte ben Deniden augleich mittreffen. Bulent malat er fic von einer Sohe herab, und lagt ibn lebendia ober todt liegen, obicon jumeilen bende fterben. Rublet der Bar, daß er todtlich verwundet ift, fo fucht er ben Schuten um die Saut au, brins gen, als wenn er mußte, daß diefem eben barum zu thun fen. Desmegen nimmt er einen fcmeren Stein in feine Pfoten, lauft nach eis nem tiefen Baffer, wenn es in ber Rabe ift, und fturget fich binein. " - Diefe Ergablungen murben gewiß Borberfebungen ber Thiere auffer

Borbanungem, ober handeln vorsichtig. 229

auffer allen Zweifel fegen, wenn fie gegrundet maten, wofür ich freplich nicht haften kann. Man halte fich an meinen aufgestellten Gewähres mann, ber nicht unter die Unglaubwürdigen ges bort.

Biele Thiere fegen fich in Bereitschaft, etnen ankommenden Feind, ben fie vermuthen, mit Rachdrud ju empfangen. " Sie handeln demnad nad einer . Boraussehung. Diervon aiebt der angeführte Pontoppiban (t) ein Beps fbiel an , wenn er fagt :- Reulich begab fic bier in diefer Gegend ; daß ein Luchs von einem eingesperrten Biegenbocke übel bezahlt murbe. Denn als diefer bie unterirrbifche Arbeit bes guds fes bemertte, fo paffete er es fo mohl ab , daß, als der Luck mit dem Ropfe zum Borfcein fam, er ibm, ehe ber Rumpf nachfolgen tonn= te, mit feinem Borne fo gewaltig ftieß, biefer fonft gewaltige Teind in feinem felbft des machten Grabe getobtet murbe.

Bon ben Einhörnchen ergablet eben biefer Schriftfteller, (u) daß es auf einem bolgernen Spahne.

<sup>(</sup>t) Am angefahrten Ort. S. 41, fe

<sup>(</sup>u) A, a, D, 6, 47,

# 230 Die Th. bedienen fich verfchiebener

Spahne über ein schmales Wasser segelte, und sich daben seines wollichten Schwanzes, als eines Segels bediene, um den Wind zu fangen. Estreckt auch den einen Fuß aus, um damit zu steuern. — Hat es also nicht vorausgesehen, daß diese Wittel seine Absicht befördern würden. Inngen sind blosse Wirkungen von Raturtrieben, allein wenn gleich solche Triebe das Thier zu sein werdmässig, und gedenkt sich einen glücklichen künftigen Erfolg, erinnert sich auch wohl, wie es schon ehedessen seinen Zweck auf gleiche Art erreicht habe.

Auch von dem Hermelin fagt Pontopple dan (x) daß, wenn es auf einer Insel Junge bekommt, seine Jungen hinüber aufs Land auf einem Spahne führe, auch den Spahn zuweilen mit seiner Schnauze fortstosse, damit es seine Reise beschleunige Auch noch andere Handlungen werden von diesen Thieren angeführet, die kine Borsicht beweisen. So klein auch dieses Thier ift, so bringt es doch zuweilen die allers gedsten Thiere um, insonderheit das Elendthier und

(x) 21. a. D. G. 49.

und den Bat, und zwar auf diese Art: Wenn jene schlasen, so springet das Hermelin ihnen ins Ohr, und beistet sich darinnen mit seinen scharfen Zahnen so sest, daß es nicht wieder absfällt, wenn das große Thier anfängt zu lausen, und zu schreyen, und endlich ganz abgemattet einen Felsen herabstürzet und ums Leben kommt. Es stiehlt sich auch auf einen schlasenden Abler, oder Tiur-Bogel, (ein großer Auerhahn) lässset ihn, indem er ihm auf den Rücken sit, in die Luft sliegen, und beisset ihn so lange, die er endlich, wenn er sich verblutet hat, todt zur Erden sinken muß.

Eine Art von Seehunden, die Pontoppidan (y) Klappmugen nennet, weil sie auf dem Kopfe eine schlaffe Haut haben, die sie über ihre Augen und Schnauße herunter wersen können, beweisen auch eine Vorsicht. Denn wenn sie zu vielen Hunderten liegen und schlafen, so machen sie in ihrer Republik die vorsichtige Anskalt, daß giner von ihnen inzwischen Schilde wacht

<sup>(</sup>y) A. a. D. S., 237. Sie werden auch Robr ben, wie im Pontoppidan oft stehet, ges nannt. Ferner Phoca Vitulina Line, gen. 11. sp. 3.

# 232 Die Th. bebienen fich verfchiebenet

wacht freht, und mit einem gewissen Geschren, bas der Stimme eines heisern hundes, det bellen will, ahnlich ift, die Schlafenden aufweden muß, wenn entweder ein weisser Bar, ber oft auf dem Eise herumspazieret, oder auch die Robbenschläger sich nabern (2) — Das

(2) In bem Samb. Magas. 11 Band, S. 481. wird auch von ber Seentter gefagt, ihrer Siderheit halber fehr beforgt fey, unb wenn fich eine allein, um zu ichlafen, fefte Land begiebt, fieht fle fich erft forgfaltig herum, und da fie tein ftartes Geficht hat, Tiechet fie mit bet Dafe etft allenthalben ber um, the fit fich fchlafen legt, um gu erfor fchen, ob etwa in ber Rabe Menfchen befindlich febn möchten. Ja, wenn fie gleich alles aans ficher gefunden hat, fo begiebt fie fich boch nicht weit von ber Gee weg. Gie macht of ters im Schlafe vom Schrecken auf, Richtt fic umber, und überläßt fich weber einem langen noch tiefen Schlafe. Wenn fie abet in Denge auf bem feften Lande foblafen, find die schönsten unter ihnen allezeit auf bet But, und weden die übrigen auf, wenn Ge fahr vorhanden ift. Das biefes Thier liftig und vorfichtig verfahre, bemeifet ihre Art au banbelet auf der Jago. Es balt alle Solat ge auf ben Ructen aus, wenn man fie gleich

Bunbersamfte, sagt Pontoppiban (a), beffen mich unfere Robbenfolager verfichern, ift dies fes, daß diefe Thiere in gangen graffen Schaaetlichen Laufenden ihren Bug fo als nach einem Kompasse, nehmen. Denn wenn fie Unrath merfen, und von dem Eriebeife vertrieben werben, und ihre Buflucht andermarts fuchen muffen, fo richten bie Schife fer, mo es ber Bind gulaffen will, ibre Gegel nach ihrem Buge ein; wenn fie nur wohl in Acht genommen haben, welchen Strich biefe Thiere ben ihrem Abjuge ermablet haben, fo fonnen fie gang ficer eben diefen Strich auf bem Romvaffe balten, und gewiß versichert feyn, daß fie fie, wenn fie auch lange fegeln follten, auf dem Gife, wohm ihr Lauf gehet, finden werden.

· Pluts

20 mal wiederholet, wenn man ihm aber, indem es lauft, auf den ausgestreckten Schwanz schläget, kehrt es dem, der es geschlagen, aus genblicklich den Kopf auf eine lächerliche Weis se zu. Oft fällt es auf einen Schlag nieder, und stellt sich, als wenn es todt ware. Sos baid es aber siehet, daß man sich mit andern beschäftiget, läuft es geschwinde davon.

(a) Ebendaselbit. . 239.

Bon Uhnd. b, Thiere,

# 234 Die Th. bediepen fich verschiebener

Mutarch ergabled: Die Pinna, Marina, (b) eine Urt greffer Ruscheln, von der wir

(b) Diele Pinna marina, beift auch Sted: Du fdel. Et mag verglichen werden : Onomatolegia Historiæ naturalis completa, fandiges Lericon, bas alle Benennungen bet Runftworter ber Daturgeschichte nach ihrem gangen Umfange erflaret ic. VI. Band. Ume Frantf. u. Leipz. 1775. S. 514. Der achts fuffige Bladfifd ftellet biefen Stedmufdein gemaltig nach, aber ber Stedmufdelmichter wird fur ben Befchuter bicfer Dufdel gehalt ten , welcher fie burch Zwicken fur ben Blade Afch warnen foll, um ihre Schaale anzugie hen, fagt Rufler in bes Ruters Rarl von Linne vollftandigen Ratutfoftem, nach ber 12 lateinischen Auegabe. VI. Theil, 1 B. Murne berg 1775. O. 343. Er fest aber felbft bain, Die Sache fen zweifelhaft. Diefer Steckmus scheimachter wird für eine Art Krebie gehalt ten, nendich fur Cancer pinnophylax. Cancer pinnotheres. Rumph meldet. in jeglicher Schinkenmuschel (Stedmuschel) fich nur allemal ein bergleichen Wachter auf halte, und so lange darinnen wohne, so lange Allein man wird gewiß Die Muschel lebe. lebendige Stedmufdeln ohne einen folden Machter antreffen. Bergleiche auch ben neuen Schauplag ber Ratur VII. Band Artifel: Odintenmuschel. S. 656.

# Borbauungem. ober handeln vorfichtig. 235

wir das Schildpart haben, wird beständig von bem Dinnorhero begleitet, welches eine Urt eis nes fleinen Arcbfes ift, der gewiffermaaffen mit ihr Saus balt. 216 ein machfamer Pfortner befindet er fich ben bem Mund der Schaale, und balt fie beständig etwas offen, domit die Beinen Rifde ... bie ihnen jur Rahrung bienen , bineinkommen fonnen. Sobald der Vinnotherus eis nen folden Rifd bineinfdlupfen fiebt. er fic augenblidlich in die Schaale gurud, und beift bie Dinna Marina ins Rleifch, bavon Radricht ju geben. Diefe verschlieft for bann foleunig ihre Schaale, und fie verzehren ibre Beute, Die ihnen nicht mehr entgeben fann, demeinschaftlich. Schade ift es, bag Plutard biefes ergablet, und mir von andern neuern nad genauern Raturforidern feine Befraftigung befannt ift.

Walmont be Bomare behauptet von den Reigern, welche Wasservögel sind, und in Ges sellschaft leben, daß sie sich, wenn sie auf dem Lande sind, alle in eine Reihe stellen. In der Zeit, daß sie ihre Rahrung suchen, steht einer auf der Warte, und giebt den übrigen von jesder Gefahr Nachricht. Daher es schwer wird, ihnen nache ju kommen.

D 3

Ффеп

#### 236 Die Th. bedienen fich verschiedener

Soon Plutard, auf beffen Glaubwarbigfeit ich freglich nicht viel baue, ergablet von ben Rranichen, daß fie immer einigezur Schilds mache fetten. Sie rubeten auf einem Beine, und hielten in ber Rlaue bes andern einen Stein. ben fie fefte jufammendrudten, woburch fie fic lange Beit am Schlafe binderten. jeboch ber Schlaf ihrer endlich bemachtigte, fo Rele der Stein nieder, und durch den Schall dies fes Ralles murden fie wieder erwedet. In bem neuen Schauplat ber Ratur, welches Buch ben ben Gelehrten in gutem Unfeben und Glaubs wurdigkeit ftebet, (c) beift es aber auch: "Wenn fie ruben, pflegen fie auf einem Beine au feben, welches man einer Urt ber Bachfame feit derfelben guidreibt, auch führet man noch viele andere sonderliche Beweise ihres Berhals tens, ihrer Berathichlagung, ibrer Ordnung im Aliegen und Weggiebn, an. Aber gewiß haben fie vieles mit den Bogeln gemein, bie in Gefellicaft leben. Denn alle Bogel, bie fich Beerdenweise ben einander aufhalten, ftel= len gemeiniglich Schildmachten aus, bamit fie nicht überfallen werden. "Wahr ift biefes Urtheil

<sup>(</sup>c) Bierter Band. Leipzig 1777. Art. Kranich. S. 742.

theif, und tonnte burd viele Bepfpiele befraf-Ich will mich nur noch auf die tiat werden. Sidrche berufen, melde, wenn fie Beerbenmeis auf einer Biefe fich aufhalten, entfernte und gleichsam verforne Schildmachten, alebenn aber auch nahere, und in der Bahl berftartte Bachen Sobald der entferntfte aufgestellte Bachter einige Gefahr merft, giebt er benen hinter ihm fiehenden Bachten burch fein Conat tern die Gefahr ju erfennen, und aletenn gies ben fic die Bacter nach bem gangen Saufen in der Mitten gurud.

Ich habe bereits oben gedacht, . daß vers fdiebene Gattungen Bogel, eben fo, wie bie hirfche eine Borficht ben ihrem Buge beweifen. Ich will nur noch ein Benfpiel von ber grauen Sans (d) welchen Rahmen fie megen ihrer garbe fahret, ober Trappgans (e) Die von einigen auch Rephgans (f) genennt wird, weil fie in ihren Rluge eine bewundernswärdige Ordnung halt, anführen. Diefe balt fic allein des Sommers in Rochland gang oben im Stifte Dronts D 3 heim

<sup>(</sup>d) Pontoppiban a. a. D. S. 139. nennet fie Graa Gias.

<sup>(</sup>e) Trappe rGiås. (f) Rad: Giås.

## 38 Die Bh. bebienen fich verschiedener

heim auf. Wenn biefe Ganfe mube werben, fo ruben fie auf den Klippen aus. Wenn ber Bug aus Rordland wieder jurud nach Kranfreich ge: bet, wo fie, wie man glaubt, überwintern follen (g), fo ift die Ordnung ben ihrem Fluge Geder Saufe bestehet aus bewundernewerth. brengig, vierzig und mehrern, und ift in zwey Linien getheilet, beren binterfte Enden weit bon einander ausgebreitet find, aber die porderften fteben wie ein Regel oder Pyramide Dichte bep fammen, alfo, daß fie die Luft brechen oder of: ben, und ben Rlug ber andern erleichtern. Da aber bie Rubrer bes Bugs baburch gar balb et: madet werden muffen, fo fieht man von Reitzu Beit, daß die bren Borderften an der Spige fic jurud begeben, und bag barauf an beren Stels le drep andere von den hinterften hervorfom: men, und ben Bug fuhren, um die Luft nach einander zu brechen. Und damit wechseln fie taglich ober auch alle halbe Lage in richtiger Dronung ab, und ohne aus ihrer Stelle in ben Linien ju weichen , es mußte benn eine ober bit andere made werden, und biesfalls vielleichtzu råd bleiben. Pontoppidan giebet hieraus bie Lebre,

<sup>(</sup>g) Beldes Pontoppidan jedoch nicht für ihr wis ansgiebe.

Lehre, daß Menschen einander in Gesellschaft gemeinschaftlich Hulfe leisten sollten, so, wie eben dieses auch das oben angeführte Beuspiel von hirschen lehret.

Bahr ift et, bag viele Sandlungen bet Thiere eine Boraussehung und Borbauungsmit: tel jur Quelle ju haben icheinen, Die doch mobl vielleicht bloffe Erfolge eines Ratur : und anges bobrnen Triebes find, ohne daß folde Thiere felbft an die Bufunft denten. Allein alle Bees richtungen der Thiere auf folde Art zu erflaren. fceinet mir boch bebenflich ju fenn, wenn ich gleich bon einigen eine folde Erflarungbart nicht permerfen will. So fonnten g. E. bieber viele Arten von Riiden gerednet werben, die stille Buchten und Meerbufen fuchen, um ihren Rogen bafelbft abzulegen. Es fdeinet mohl, bag he diefes deswegen thun, weil fie fich vorfiellen, und porausfeben, es wurde bafelbft ihr Rogen ficeer liegen, es fann aber auch eine folche Berfahrungsart ein bloffer Erfolg,eines Ratus wiebes fenn, daben fie nicht an den fünftigen gludlichen Erfolg, ber baber entfteben wird, Bielleicht fuchen fie auch überhannt benten. einen rubigen Ort, ohne Rudfict auf ben Bortheil bes Rogens. ' Ein Druden im Leibe 2 4 fann

#### 240 Die Thiere wenden Mittel an, .

kam sie wohl reizen, eine stille Bucht zu suchen, und da dieses Drucken eben vom Rogen herrüh: ret, so ist es kein Wunder, daß sie alsdenn auch ihren Rogen in dem ruhigen Gewässer von sich lassen. Eben so bemerkt man an vielen Arsten solcher Fische, daß sie, wenn sie die grosse Wenge Rogen abgelegt haben, kleine Steine ut ihren Bauch schlucken, welches sie deswegen zu thun scheinen, damit diese Steine an statt des Rogens zum Ballast dienen mögen. Bielleicht giebt aber auch hier der blosse Instinkt, ohne, daß die Thiere selbst wissen warum, einen solchen Reiz, besonders wenn sie auch sonst zuweilen Steine zu sich nehmen sollten. (h)

6. 4/ Die Ehiere menden Mittel an, eine gut tunftige Absicht zu erreichen.

Wenn Menschen auf Mittel Bedacht nehmen, eine kunftige Absicht zu erreichen, so haben sie sich das kunftig zu Erreichende gedacht. Ben den unvernünftigen Thieren sinden wir Handlungen, die, wenn wir auf die Berbindung

<sup>(</sup>h) Bergleiche Pontoppiban a. a. D. S. 195. in ber Rote.

<sup>(</sup>i) Neber ben nachrlichen Tries ber Insetten, im Hamb. Magazin i B. III. St. n. V. p. 309. f. Fortsetzung im VI. St. n. VIII. p. 167 f. p. 183 f. Bergleiche auch Reimarus über die Triebe der Thiere, Hamburg 1773. S. 228. f.

#### 242 Die Thiere wenden Mittel an,

Menge gefammelte flebrichte Saft erregelin ibi nen ein Schmergen. Er fatt: " Wenn eine Raupe zu ihrer volligen Groke gelangt ift. und Die Beit ihrer Bermandlum beran tommt: bat fic in bem bagu bestimmten Gingeweibe for Diel flebrichter Gaft, woraus Raben ju foinnen find, gefammlet, baf fie von der Menge beffel: ben gedruckt wird und bavon Somergen em pfinbet. Benn nun ettvas von dem überflußis gen Safte unter bem Maule aus ber bagu porbandenen Befnung hervordringt; fo empfindet Die Raupe einige Linderung ihrer Schmergen, und fahrt fort, diefen Gaft in Geftalt eines Radens berauszudrucken und berauszugiehen. " Schon Reis marus (k) hat biefe Bedanten grundlich miderlegt. Denn wie fann damit die Berfdiedenheit der Raus pengefpianfte befteben? Barum macht bie eine Raupe ein einfaches, Die andere ein boppeltes, Die britte ein brepfaches: die eine ein weitlauftiges. und die andere ein enges Gespinnft ? · Barum permenget die eine Raupe ibr Gefoinnft mit Soll pber Rinde und ondern Materien, und Die ans bere nicht? Molius antwortet: Ueberhaupt glaube ich, daß die rundliche und boble Rigut ber Raupengespinnfte daber entfteht, wenn fic Die Raupe ben ben Schmerzen, Die ihr bas Drus det

(k) A. a. O. O. 229. f.

den bes Saftes verurfacet, nach allen Seifen Da nun ju ber Beit beständig Raben unter ihrem Maule herausgehen; fo muß ibr unwiffend um fie berum ein Befpinnft von dies fen Kaben entfreben. Ben manden Raupen fann es fenn, bag ber Schmer, nach und nach, und burd Bmifdenraume fommt und Stufenweise gunimt. Da wird es benn gefchen, daß fich die Raupe ben bem orften Parorysmus nur etwas frummen, und eigentlich nur mit gangem Leibe nach allen Geis ten wenden wird; woraus ein wettlauftiges und geraumes Befpinnft entstehen muß. bierauf ein ftarferer Parorpsmus, fo wird fie fic angftlicher und baufiger frummen , und fic nicht soweit ausstrecken, und also ein bichteres und engeres Gripinnft machen, und nun in amo Bullen eingeschloffen fenn. Rommt noch ein Parorysmus, jo wird das dritte und legte Gefpinnft entfteben. - Wenn die Raupe ihr Ge fvinnft fertig hat und ihr flebrichter Saft alle ift, fo fangt fie boch von neuem an, fich febr beftig ju frummen und ju icutteln, eben bie Abmerfung der Raupenhaut und Berk wandlung in die Puppe jumege gebracht wird. Wenn die Rachtpogelraupen die Schmerzen empfinden, ben melden und durch melde fie ibr Befpinnft verfertigen; fo tann es fepn, bas

## 244 Die Thiere menben Mittel an,

manche Arten baben fo ungedultig und bofe mer: ben, daß fie, mas ihnen vorkommt, gerbeißen; woben fie benn bie abgebiffenen Studden, Solg u. b. mit in bas Bewebe einfpinnen. langhaarichten Raupen ihre Saare mit in das Gewebe einspinnen, Diefes fann nicht anders Fommen, weil fie diefelben binein verwirren, und Darinnen bangen bleiben muffen. - Biergegen wendet Reimarus mit Grunde ein, erftlich, muß man ben ber forperlichen Empfindung, mel de ju ben Berrichtungen ber Thiere etwas bentraat, nicht allein ben Schmerz fondern auch Die Luft in Betrachtung gieben. Zwentens, ei=' ne fo wilde Art von Parorpsmen einer Rrants beit ben fo regelmäßigen Runftverrichtungen ans aunebmen , leibet die Einformigfeit ber Runft werke und die bedåchtliche, forgfältige und langs fame Berfertigung derfelben nicht mohl. ber, fragt Reimarus, tame benn ber Baros rismus bes Bauchgrimmens ben allen einzelnen Raupen einer Art, und ben feiner andern, mit bren : ober vierfachen Abfagen, baf baber ein brepfaches Befpinft entfteben mufte? marben bie Somergen in bem zwepten und brits ten Parorysmo allemal heftiger, da die Thiere lein icon fo vieler bruckenden Materie los ges worden find? Woher flickten die Raupen ihr

Gefrinnft wieder, das ihnen gernichtet worden; wenn fle nichts weiter verlangen, als bes bes fcmerenben Saftes los ju merben? Warum fucte fic jede Raupe ju ihrem Ginfpinnen porber einen verborgnen und fichern Ort aus, und warum mußte fie die gaden allemal gang um fic berum fpinnen, und fich in einem eprunden Gehaufe beschließen; da fie fich ihres flebrichten Saftes allenthalben entledigen und felbft aus bem Gewirre berausbleiben konnte? Auch Diejenigen Raupen, welche zuvor Blatter, Rinde ober Sola gerferben, und ein ganges Sauflein folder Spane vor ihrem Gespinnfte aufschutten, banbeln bedachtig, holen ein Stud nach dem ane bern binein und befleiden damit die aufere Band 2c. Drittens, wie vielerlen Arten bont Roliten oder schmerzhaften Rrantheiten mußte man nicht annehmen, wenn man die manchers len Bauarten oder Runftgewebe fo bieler Raus Spinnen , Motten , fo vieler Befpene Bienen : Ameifen : und Rornwurmer auf abnliche Urt erflaren wollte. Mus gleichem Grunde tann bem fel. Prof. Rruger (1) nicht Benfall gegeben werden, der den Bachebau ber Bies nen

<sup>(1)</sup> J. G. Rrugers Gedanten von der Bere munft der Thiere, im hamb. Magazin, IX. B. VI. St. num. III. p. 364 f. 367. f.

## 246 Die Thiere wenden Mittel an,

nen aus einer Krankheit begreiflich machen wols len. Roch andere verwerfliche Meinungen mag man in bem mehrmals gebachten Reimarns lefen.

Manche Thiere üben fic von Jugend aufim Streite, weil fie wiffen, daß fie dereinft Rriege au fubren haben. Und wenn fie Rrieg fubren. wiffen fie mohl, daß nur die Rrafte in Berbinbung einen gludlichen Ausgang verfprechen. nicht aber getheilte Krafte. Daber fie diejenis gen bestrafen, welche flieben. Gind Diefes nicht Sandlungen, welche beweifen, daf die Thiere Mittel gebrauchen, funftige Abfichten ausführs Ginen unftreitigen Beweis bar ju machen. hiervon geben die Geebare. daher ich einen Musing aus herrn Beorg Wilh. Stillers Beforeibung Des Seebars hier einruden will (m): sumal, da in diefer Beschreibung noch viele ans / Dere Sandlungen diefer Thiere vorfommen, die eine porzügliche Ginficht berfelben barthun. Dame pier hat zwar eine furze und unvollnandige Bes foreibung von biefem Thiere gemacht. in berfelben von biefem Thiere, daß die Ruffen Rot

<sup>(</sup>m) Siehe auch bas hamb. Magag. 14 Band. P. 285.

Rot nennen, fo gewiffe und benm erften Anblie ete fennbare Mertmale angegeben, daß wir fein Bebenten tragen, foldes fur einen Meerbar audjugeben. Sohft ift ben den Ruffen und ben Einwohnern der dortigen lander noch ein andes rer Deerbar befannt. Sie fagen, es fen ein Amphibium, und dabei fowohl im Baffer als auf bem tante überans gtanfam. Sie fegen binau. es habe 1736 einen Rahn umgeworfen, und zwen Menfchen zerfleifcht. Diefer Bar foll werfe Baare haben, fich um die Rurillifden Ins fein aufhalten und gegen Japan ju baufiger vorfommen. Soviel ift gewiß, daß biefes Thier mit teinem andern mehrere Mehnlichfeit hat, als mit einem Baren.

Man trift biefen Baren niemals in dem pens dinischen Meerbusen an. Sie kommen auch in Ramtschatka oder bey den kurillischen Infeln nur sehr selten ans Land, und werden nirgends als nur auf drepen, der kurillischen Inseln und weiter hin an der Mundung des Flusses Ramts schatka, unter dem funfzig: bis sechs und funfs zigsten Grade der Breite gefangen.

Wenn sie die kurillischen Inseln im Anfange bes Frühlings und herbstes vorbenstreichen, wers ben sie bem Ausstuffe des Ofchupanowa nicht eben

## 248 Die Thiere wenden Mittel an,

eben in groffer Menge gefangen , aber gegen bas Borgebirge Kronogli fommen fle in größerer Anzahl vor, weil hier bas Meer zwischen ben benden Borgebirgen, Rronogfi und Schwun etwas rubig und viele Meerbufen und Buchten macht. Daher verweilen fic die Thiere allbier långer und werden häufiger gefangen. le, die im angehenden Arublinge gefangen merben , find Beibchen , und tragen eine faft geitis ge Rrucht im Leibe, bie man ihnen ausschneibet, und Biporatti nennet, und die man alle, for piel man ihrer andermarts hinfuhret, Diefer Begend zu danken hat. Bom Anfange bes gus nius, bis jum Ende des Mugufts fiebet man nirgends einige. Aber um diefe Beit tommen fie mit ihren Jungen nach Guben jurud. Die fe berumftreifenden Thiere haben feit vielen Sahe ren bie Bewunderung ber Ginwohner erreget, Die barauf gesonnen, wie fie ju fangen maren; pon wannen fie gleich im Anfange des Rablings berfamen; mo diefe fetten und trachtige Thiere ibren lauf haufmeise hinnahmen; mas die Urs face diefer Ausflucht fenn mochte; warum fie im Berbite fo mager, trocken, und fraftlos mit ihren Jungen gurud famen, und wohin fie meiter ihren Lauf richteten ?

Man

# eine jutunfeige Abficht zu erreichen. 249

Dan bat gefchloffen, biefe Ehiere mochten wohl alle aus einer mittagigen Begend, gleich bepm erften grublinge fommen, und auch ebeng babin im Berbfte jurudfebren. Man glaubte augleich, fie mußten teinen weiten Beg jurud legen, weil fie fonft von ber Reife wurden abae= gehret werden. Gerner icolog man baraus, bag fie alle ihren Strich nach Morgen junahmens aber boch nicht über bas Borgebirge Rronogel, oder der Mundung des Bluffes Ramticatta oftmarte binaus fortgiengen, und fich auf ihrem Ruckwege bestanbig wieder feben ließen bieraus. fage ich; folog man, fie mußten fich an ein gewiffes Stuck gandes halten, ober es muften bem Borgebirge Kronogfi gegen über, nabe um bie kamticattifden Gegenben, einige Infeln porhanden fevn.

Unter ben Geethieren, bie jugleich auf bem Lande leben konnen, find diese Seebare herumftreifende Thiere, wie die Ganse, Somas ne; und andere Meervogel, oder wie die ftreis fenden Korellen unter ben Fischen, oder wie die Rrafstides, die Hafen und Mause hier ju Lande unter den bierfußigen Thieren. Gleichwie aber die Flatides beswegen herumstreifen, bamit sie Rahrung sinden, und wie die Bogel und Bon Ahnd. d. Litter

# 250 Die Thiere wenden Mittel an,

Fifche beswegen die Eindben und Winkel fuchen, bamit fie sicher hecken, sich begatten, und die ihnen ausgefallenen Federn, wodurch sie ihren Feinden zu entstiehen unvermögend waren, wieder befommen mögen; so werden auch von den Seebaren die nördlichen Gegenden, und zwischen Amerika und Asia unter der Breite von funfzig bis sechs und funfzig Graden häusig befindlichen unbewohnten Inseln aus folgenden Ursachen bestuchet.

Erstlich bamit die Mutter auf dem festen Lande dafelbit gebabten, und nach ber Beburt in Rube wiederum ju Rraften tommen tonnen, und damit das Junge dafelbft erzogen und einige Beit genahret werde, um hernach im Stande bu fenn, im Betbfte bie Alten auf bem Ruchuge zu begleiten. Die Jungen werden given Donate hindurch von der Muttermild unterhalten. Die Mutter haben zwey Brufte, die der Geftalt, ber Grofe und ber Lage nach, ben Bruften ben den Meerottern gleich tommen. Sie liegen neben bem weiblichen Geburtsgliebe. ter bringen nur ein Junges, felten zwen zur Belt. Die Jungen bangen, wenn fie ans licht fommen, wie ben hunden, an einer Rabels fonur, die das alte Thier entzwen beifit, das Junge fo lange beleckt, bis es vollfommen tros

troden, und bas Blut gestillet ift. Die Rache geburt verschlingen fie mit groffer Begierbe. Gie tommen mit offenen Augen jur Belt, und ibe re Augen find icon ju ber Beit fo groß, Sie bringen 32 vollig berausges Ralbsaugen. machfene Bahne auf die Belt. Die vier fpitie gen aber, die ihnen im Strefte bienen, liegen noch in ben Rinnladen verborgen, und fommen erft nach bem vietten Tage gum Borfchein. Wenn die Jungen gebohren werden, bringen fie ein pechicovarges und glanzendes Daar mit. den vierten oder fünften Zag darauf, fangt das Daar unter ben Borberfußen allmablig an, feie ne Karbe au andern , und ben haaren ber Riege bes Plinius gleich ju fommen. Rad einem Monathe wird bas Saar an dem Bauche und den Seiten von eben kiner folden garbe untere mildt. Das Mannden ift gleich nach ber Ges burt etwas größer und fowarzer, und bleibt auch in den folgenden Jahren ichwärzer als das Beibden, beren bennahe jeglides afdgrau wird, und unter ben Borderfüßen rothe Riecken bes Das Weibchen ift ber Große, Dicke und Starte nach von dem Mannden fo febr unters fcbieben, baf fie von benen, die nicht febr gen nau barauf Mot haben, fowerlich für einerled Art Thiere angeseben werben. Sie find auch R 2

von Ratur furchtsam und nicht fo grimmig. Sie lieben ihre Jungen fehr. Die Matter lie gen nach ber Geburt haufenweise mit ihnen am Ufer, und folufen die meifte-Reit. Die Juns gen fpielen gleich in ben erften Lagen mit einans ber, und machen alle Liebkofungen ber Meltern nach. Sie üben sich auch im Streite, und menn eine bas andere ju Boben geworfen hat läuft ber Bater aus ber Dabe brummenb bers ben, fonbert bie Streitenben von einander ab Luffet ben Ueberwinder, beleckt ihn mit ber und fucht ibn mit dem Maule auf Die Erbe zu werfen; jemehr fich nun bas Jun ge wiberfest, befto mehr liebt es ber Bater, und freuet fich über einen fo murbigen Gohn Die mußigen und tragen Jungen werben ge gentheils nicht von bem Bater geliebt, baber tommes, bag einige beständig um ben Water, andere aber beständig um die Dut; ter find. Die Manner haben viel Beiber. Ei ner begattet fich oft mit acht, funfgebit bis funf: sigen, die er alle aus Giferfucht febr forgfältig bewachet, und bey ber geringften Annah rung eines andern Mannebens gang rafend wird. Die schon viele taufende am Ufer benfammen liegen, fo macht boch jeglicher Saufe eine befondere fo Das Mannden liegt mit feinen milie aus. Dei

Beibern, Sohnen und Tochtern bepfammen. wozu noch bie Ginjahrigen tommen, bie noch keine Weiber haben. Gine einzige Ramilie ers ftrecket sich oft auf 120, und auf biese Beife ichwimmen fie auch im Meere haufenweise benfammen. Alle die Weiber baben, find zu der Reit noch munter und ben Rraften. Die Alten aber, und die im Liebeswerke fcon ausgedient haben, mußen fich Unvermogens halber abfonbern, ober, weil sie von ihren Weibern ver= laffen werden, ledig bleiben, und bringen die Reit ihres Lebens mit Schlaf und Sungerau, ob fie icon bie fetteften find. Die erften, welche als Weaweifer ledig und ohne Beiber auf diefe Infel gekommen, waren lauter Mannden, bie Daben entfeslich fanken. Die Breife unter ihs nen find murrifd, und unter allen am grims migften. Sie bringen einen gangen Monath bindurch an einem Orte ohne Speife und Trank ju, folafen bestånbig, und fallen die Borben= gebenden mit groffer Buth an. Sie find fo grimmig, und ehrgeizig, baß fie bundertmal eber fterben, als weichen murben. **Sobald** Re baber einen Menfchen erblicken, geben fie iom entgegen, und wollen ibn nicht weiter lafe Die übrigen nehmen jegliches ihren Plat ein, und machen fich jum Kampfe fertig. Bie fahen **R** 2

# 254 Die Thiere wenben Mittel an,

faben uns also gezwungen, weil wir weiter mußs ten, mit ihnen ju ftreiten, und groffe Steine unter fie ju merfen. Sie ließen ihre Buth, wie die Bunde, an ben unter fie geworfenen Steinen aus, giengen immer icharfer auf uns 106, und erfalleten Die Luft mit einem entfeplis den Gebrulle. Das erfte, mas wir verfucten, mat Diefes, daß wir ihnen die hervorstehenden Mu: gen ausschlugen, und Steine in Die Babne mar: Allein so wund und so blind auch das fen. Thier gemacht wurde, fo wich es doch nicht. Es unterftand fic nicht einmal zu weichen. Denn, wenn es fich auch nur einen Schritt breit ju: rucke zieht, so sind die andern feindlich hinter ihnen ber, und zwingen ben Bluchtling burch Beißen, baß er nicht weichen foll, bergeftall, baß wenn er unfern Sanben noch entfommen war, er von seinen Mitgenoffen zerfleischt Indem aber, wenn bas eine Thiet murbe. fliebet, die andern es aufzuhalten, binter ibm her find, fo hat eines bas andere ber Alucht megen, im Berdacht, und es entfteben burch einen Angrif fo viele Zweptampfe, dan man of termals zwen bis bren geldweges weit am Ufer nichts ols Zwepfampfe, Streite, und unter eie nem entfeslichen Geforen und Gebrulle taufenb blutige und lacheriche Auftritte gewahr wird. Denn

Denn , mabrender Beit, daß fie mit einander firitten, tonnten wir frei borbei geben, und fie thaten une nichts. Wenn zwen mit einem gu thun haben, fo tommen bie anbern bem fcmas chern Theile ju Bulfe; weil es ihnen verbreuft, bag ber Rampf fo ungleich ift. Dabrend daß fie im Streite begriffen find, fo fteden andere, die im Meere find, die Ropfe berpor . und feben bem Musgange eine Beile gu. Endlich werben fie felbft in Buth gebracht, bes geben fich aufe Land, mengen fich unter bie Streitenden, und machen bas Schaufpiel nbc erschrecklicher. 3d und mein Rofacke haben oft einen Meerbar mit Willen angegriffen, ober ibm meniaftens die Augen ausgeworfen. Wenn Diefes gefchehen, ließ ich ihn finen, und giena auf pier ober funf andere mit Steinen los. Wenn mich nun biefe verfolgten, begab ich mich wies Der ju dem blinden, ber, wenn er feine Dits genoffen borte, und nicht wußte, ob fie auf der Aluct oder im Nachsen begriffen maren, fie . anfiel und mir Beit ließ, dem Rampfe einige Stunden jugufeben. Der Blinde pactte fomobl feine Freunde als Feinde an, und murde baher von allen als ein gemeinschaftlicher Keind ans gegriffen. Er mochte ins Meer bie Rlucht nebs men, fo holten ihn die andern heraus, oder er mochte

#### 256 Die Thiere wenben Mittel an,

mochte auch nur auf bem ganbe fluchtig werben, fo fielen feine Rameraden beständig auf ibn ju, und biffen ibn fo lange, bis er endlich gang anhaftenden unterlag, und unter Fraftlos Seufgen den aufgebrachten Beift ausblies. wurde ben gefragigen Zfatiden jur Beute, Die ihn icon anpactien, ehe noch alles leben meg Benn gwen mit einander eine Stunde lang gefampft haben, fo machen fie einen Still: fand, legen fich neben einander, lachgen und ere Sodann fteben fie auf, et: bolen fic wieber. mablen fic, nach Art ber Rlopffechter einen Dlat , ben fie mabrenden Streite nicht verlaffen wollen. Gie beugen bie Ropfe und hauen in bie Bobe. Der eine ift bemubet, Die Biebe des andern abjuhalten. Go lange fie noch an Rraften gleich find, tampfen fie blos mit den Borderfußen, wenn aber icon einer Die Dberhand gewinnt, fo er areift er ben andern mit ben Babnen und mit bem Rachen, ftogt ihn und wirft ihn ju Bo: ben. Sobald die andern, die mittlerweile blos fe Bufdauer abgegeben hatten, diefes feben, lau fen fie bergu, fteben ben Uebermaltigten ben, und find gleichsam Die Schiederichter. - Gie verwun: ben fic mit ben Bahnen fo ftarf und graufam, daß es scheint, als waren die Wunden mit bem Begen bas Ende bes Juffus Sabel gehauen. fieht man feinen Baren mehr, es fey benn, daß er

er vermundet iff. Ihr erftes nach bem Rams pfe ift, daß fie ins Weer geben und den Rors ver abwafden. Gie fampfen aber vornehmlich um breperlen Urfachen mit einander. 19 Der · blutigfte Streit entfteht unter ihnen wegen ihrer Beiber, wenn biefe einer bem andern raubet. ober die ermachsenen Tochter aus der Kamilie des Baters ju entfuhren fuchet. Ben diefem Streis te seben die Welbden ju, und folgen nachbero bem Sieger. 2) Sie ftreiten auch mit einander, wenn einer bes andern feinen Ort eine nimmt, ober fich ihm aus Geilheit ju'fart nas bert, und ben dem andern Argmohn erteget. 3) Weil es ihnen billig und recht icheint, bak der Rampf magig und gleich gefahret werde. Sie lieben ihre Beiber und Rinder ungemein, und biefe haben auch wiederum eine Rurcht für Sie wuthen fo ju reden, in ihrem Eine geweide am grimmigften, und uben ihre herrs icaftliche Gewalt ben ber geringften Gelegen= Wit befamen manchmal Luft, uns in einen bergleichen Auffenthalt ihrer Weiber ju machen, und Junge wegzunehmen. nun- in biefem Kalle Die Mutter, als welcher fren ftebet, Die Rlucht ju ergreifen, bas Junge aus Aurot verlaffen, und es nicht in dem Ras den fortgetragen, fandern es uns jur Beute งหะกัด 🗧

gurudigelaffen hatte; fo fing bas Dannchen feis ne Sandel mit uns an, fondern es ergriff bas Beibden mit ben Bahnen, und frieß es zwen bis drenmal fo hart an die Relfen, daß es gleich: fam gang vor todt lag. Es erholete fich aber dennoch, und froch wie ein Wurm dem Mann den bemuthig ju ben Rufen, umfieng es und vergoß so baufige Thranen, daß fie recht auf Die Bruft herabtropfelten, und fie über und iber nag machten. Während ber Zeit gieng bas Manden auf und nieber, fnirschte beftanbig: warf die Augen erschrecklich umber, und schlug ben Ropf immer nach Art ber Bare, von einer Seite gur andern. Endlich, wie es uns mit Dem Jungen weggeben fabe, fieng es, wie bas Beibden an ftart ju weinen, daß die gange Bruft bis auf die guge von den Thranen nag wurden ; Eben fo weint auch das Thier, wenn es fehr vermundet morden, ober groffes Unrecht erlitten bat, und fic nicht rachen fanne habe angemertt, bag die gefangenen Meertals ber auf gleiche Urt weinen.

Die zwote Urface, warum die Meerbaren die bitliche Gegenden und biese wusten Inseln besuchen, ift wohl sonder Zweifel diese, daß sie fich durch die Ruse, durch den Schlaf und durch

burd einen brenmonatlichen hunger ber vielen und beschwerlichen Fettigfeit entledigen, eben fo, wie es die gandbaren im Binter machen. Denn im Junius, Julius, und Muguft thun fie nichts auf dem Lande, als bag fie ichlafen, pber auf einer Stelle, wie ein Stein, gang muffig liegen, fich einander anfeben, brullen, gabe nen, und fich recken. In diefer Beit nehmen fie meber Speise noch Trant ju fic. 30 habe einmal vornehmlich einen gesehen, ber einen gangen Monath auf einer Stelle lag, und ba ich einige Zeit zu verschiedenenmalen einige Alte aufgeschnitten, fo habe ich boch auffer einem Schaume und bem Magenfafte nichts im Das gen noch Unflath in den Bedarmen angetroffen. Ingwischen fand ich doch diefes, bag das Rette bautden nach und nach bunner. Der Umfane des Korpers fleiner und die Saut ichlaffer murde, baf fie offenthalben wie ein Saf um ben Rorper biong, und bewegt werben fonnte. Die Sungen, welche noch nicht fo fett find, begate ten fich ju Anfange bes Julius mit einander, Sie find munter, laufen bin und ber, halten fic bald in dem Baffer, bald auf dem lande auf, und diefes brachte mich noch mehr babin. bag ich Diefem Thiere. Das eine, ben Baren ébas

abnliche Urt an fich hat, ben Rahmen bes Bares gab.

Sie wohnen einander wie die Menfchen ben, fo, daß das Mannchen oben, das Weibden unten lieat. Sie treiben das Liebeswerf befonbers um den Abend. Gine Stunde porbet ber geben fie fich bepbe in die Gee, und fowimmen fanft mit einanden. Sierauf tehreit fie berde ans Land gurud. Das Beibden wirft fich auf ben Ruden, bas Danneben aber fommt aus dem Reere uber fie, ftammt fich auf die Bors berfüße, und verrichtet das Wert mit groffer Sige. Ben Diefem Spiele druckt es das Beib: den durch fein Gewicht fehr tief in den Sand. Sie ermählen hierzu einen Ort am Ufer, wo bas Baffer noch ausphlet, und find auf ihre Sache bermafen erpicht, und ihrer felbft vers geffen, bag ich bem Mannden oft über eine Biertelftunde jufah, ehe es mich gemabr wur Es hatte mich auch nicht einmal gemerk, wenn ich ihm nicht eine Maulichelle gegeben batte, moraul es mich mit foldem Borne und Brummen anfiel-, daß ich Dube hatte au ent-Jommen; wie es mich aber wieber von fich for be, hus es fein angefangen Wert aufs neue an, und

eine gutunffige Abficht zu erreichen. 261

und tam damit erft nach einer Biertelftunbe

Diese Thiere geben einen brenfachen Lauf von sich. Wenn ste auf dem Lande liegen, und vor langer Weile schrepen, so klingt ihre Stims me fast als wenn die Kube brullen, wenn mant ihnen die Ralber nimmt. Wenn sie kampfen, so brummen sie wie die Bare. Wenn sie dem Sieg erhalten, machen sie ein helles und oftes tes Gezische wie die Pausgrille. Sind sie aber verwundet, und von dem Feinde überwältiget, so seufzen sie heftig, wie die Kapen und wie die Seedtern.

Wenn sie aus dem Meere kommen, schütztein sie den Körper, freicheln mit den Floßfer derahnlichen Hinterfußen und machen sich die haare zurechte. Das Mannchen legt die aussernen Theile der Letzen an die Letzen des Weibe dens, als wenn es dasselbe kuffen wollte, und wenn sie seichergestalt an der Sonne tregen, so heben sie bie hintern Floßfederfuße in die Höhe, und machen eben die Bewegung, als wenn die Hunde mit den Schwanze wedeln. Bald liegen sie auf dem Rücken, bald auf dem Bauche, wie die Junde, bald in einem Kreise, bald in die Lange gestreckt, und ziehen auf der einen Seite

Die vordern Floffeberfage an den Beib. Db fie aber gleich febr fest schlafen, so merken fie doch, wenn ein Mensch der noch so leise gehet, da ist, und wachen darüber auf. Ich weiß nicht, ob ich dieses ihrem Geruche, oder ihrem Gehde re auschreiben soll.

Die recht alten und die sehr groffen fliehen wiemals für einen Menschen, sondern machen sich gleich zur Gegenwehr fertig. Inzwischen habe ich doch gesehen, daß ganze Haufen die Flucht genommen haben, wenn man mit dem Munde zu pfeissen ansteng (n). Die Weibschen siehen siehen am ersten, und man kann ganze Deere von exwachenen bey tausenden plozisch in die See jagen, wenn man, indem sie recht sie der sind, unversehens und mit groffer Gewalt auf sie zuschreget. Wenn wir auf diese Weise oftermals viele Lausende vor uns her in die See

(n) Sierdurch wird bestätiget, was ich aben am Ende des S. 21. behaupter habe, das nehmlich Thiere Borstellungen von der Zukunft haben, und sich fünstige Uebel geden ten, wenn sie gleich aus ehemaliger Erfahrung nicht darauf geleitet werden, vielmehr fürchten sie eine traurige Zukunft, beym Im blick ihnen sehr ungewöhnlicher Ereignisse.

# eine julunftige Abucht zu erreichen. 263

trieben, und darauf am Ufer giengen, fo fcmanm men fie immer in der See neben uns ber, fas ben uns an, und bewunderten diefe ungewöhns lichen Gafte.

Sie fowimmen fo fonell, daß fie in einer Stunde faft amen teutsche Deilen fortfommen. Wenn fie im Deere mit Wurffpießen bermun= det werden , fo reißen fie bas Boot mit ben Leuten fo fonell mit fic fort, baf es zu fliegen fceint. Defters reigen fie fogar bas Bopt mit fammt den leuten um, wenn der Steuermann nicht recht auf die Richtung beffelben Achtung giebt. 3m Schwimmen, febren fie den Rus den in Die Bobe. Die vordern Rloffederfage fommen niemals, bie hintern aber nur bismeis len aus bem Baffer jum Borfdeine. Beil ben ihnen bas eprunde lod im Bergen beftanbig of= fen ift. fo konnen fie lang unter dem Baffer aushalten, wenn fie aber an Rraften ericopft find. fo tommen fie wieber hervor und icopfen Luft, Benn fie fic nabe am Ufer mit Schwimmen bes luftigen : fo foroimmen fie bald auf dem Bauche. bald auf dem Ruden. Sie geben auch alebenn nicht tief untere Baffer, indem ich ihren Strich jederzeit bemerken konnte. Die hintern Rlogfebern fteden fie aus bem Wasser beraus.

Saben fie genugsame Luft geschöpfet; ober fich von dem Lande ins Wasser begeben, so steden sie den Kopf zuerst ins Wasser, und schlagen alsbenn den übrigen Leib wie ein Rad, über sich ins Wasser, welches die großen Seethiere, wie die Seedirer, det Seeldwe, der Wallstich, der Sturmfisch, der Braunfisch, u. s. w. fast wile thun.

Wenn fie an einen Reis beran friechen, fo halten fie fich an denfelben mit den vordern Riof-Feberfüken, und ichleppen ben übrigen Theil bet Rorpers hinter fich ber, indem fie nehmlichden Rucken wie einen Bogen frumm machen, und ben Roof nieberbruden, bamit fie Den Rorpet fortichnellen konnen. 'In Laufen wied es ihnen ein guter Laufer faum gleich thun, bers wenn er es mit bem Beibchen aufnehmen Es ift fein 3meifel, daß fie biele pon molite. unfern Leuten murden umgebracht baben . wenn fie auf dem Lande die guge fo gut, als im Dee re brauchen fonnten. Es ift auch nicht rathfant auf einer groffen Chene fich mit ihnen einzulas Denn da wird ihnen niemand leicht ent: fommen. Beil fie aber nicht leicht auf Die Am boben tommen fonnen, fo haben wir uns immer auf benfelben ju retten gewußt. Sie babett dim

# eine zufunftige Absicht zu erreichen. 265

mich einmal langer als 6 Stunden belagert gehalten, und endlich gezwungen, eine fehr fteile Unbobe zu erklettern, um mich auf diese Weise vor diesen aufgebrachten Bestien in Sicherheit zu feben.

Benn ich fagen foll, wieviel ich ihrer eis gentlich auf den Beringseilande gesehen habe, fo fann ich, ohne daß ich zuviel fage, ihre Ang jahl gar nicht angeben. Sie find ungablig und bedecken das gange Ufer ber Gee. ben mich und meinen Rofacten, ber bie gange Infel allenthalben durchftrich, oft genothiget, das Ufer zu verlaffen, und auf den bochften Gis pfeln ber Berge unfern Weg fortzufegen. Seeottern haben eine groffe gurcht vor diefen. Thieren, und man findet fehr felten eine unter Gben fo verhalt es fic auch mit ben ibnen. Meertalbern. Aber Die Seelowen halten fich ju gangen Schaaren unter ihnen auf, die Seebaren fürchten fich febr bor ihnen. Sie laffen ihnen allezeit ben besten Dlak, und fangen auch nicht leicht in Diefer ihrer Begens wart einen Streit an, bamit fie nicht an ibs nen grausame Schiederichter bekommen (o). Denn

<sup>(0)</sup> Mugen also nicht die Seebare wiffen, bas fie Uebel zu fürchten haben, wenn fie sich Bon Uhnd, d. Thiere.

Denn die Seeldwen laufen, wie ich einigemale gesehen habe, gleich herzu. Die Seedare um terfteben sich guch nicht einmal, ihre Weiber zu perhindern, mit den Seeldwen fpielen zu durfen.

Inswischen ist dieses etwas besonders, daß die Meerbaren, nicht wie die Seekuhe, die Meerstern und die Meerldwen, die Meerstern und die Meerldwen, überall an dem Ufer auf/dieser Insel, som dern nur an dem südlichen Theile derselben getunden werden, welches der Gegend von Kamtsschaft gegen über liegt. Allein die Ursache ist augenscheinlich keine andere, als weit sie diesen Theil der Insel am ersten von dem Vorgedirge Kronogsi erblicken. In dem nördlichen Theile der Insel, sindet man keine andern, als die sich etwa dahin verirren.

Was den Fang diefer Thiere andelanget, fo Haben wir ihnen auf dem feften Lande erftich die Augen ausgeworfen, und fie hernach ohne Einiges Aunftftuck mit Schlägen getödtet. Sie haben aber ein so zähes Leben, daß zwep bis dres

mit den Seeldwen in Streitt eintaffen mark t.a? Ift dies nicht eine Boraussehung? drey kente sie kamp mit 300 Schlägen, die ihe nen mit hölzernen Reulen auf den Ropf gegeben wurden, todten konnten, woden sie gleichwohl noch ausruhen, und sich erhoten mußten. Wenn der Hirnschädel gleich in kleme Stucke zerschlazgen, und das Gehirn fast alles ausgelausen war; so stand das Thier doch noch auf den Füßen, und wehrete sich. Einem zerschlug ich einstmals mit Willen den Hirnschädel, und stach ihm die Augen aus, es blieb aber ben dem allen noch sieden Wochen auf einer Stelle lebendig, und wie eine Statue undeweglich ster hen (p).

An den kamtschatkischen Ufern kommen dies fe Thiere selten ans Land. Die Einwohner werfen ihnen aber auf dem Meere einen Spieß in den Leid, den die Russen Mosol nennen, und So were der der

(p) Den Psychologen kann dieses zu manchen ten Betrachtungen Anlaß geben, und dient zum Beweis, baß zum Denken und Leben eben nicht das Gehirn nörhig sey, wie man denn auch von Menschen Beyspiele hat, daß ihnen ganze Löffel voll Gehirn ausgenommen worden, ohne ihnen am Verstande Schaben zu thun, wie ich in meiner Seelengsschichte gezeigt habe.

ber wegen der Widerhacken, die er vorne hat, nicht aus ber Wunde heraus fann. Der Spief ift an einem Seile, wovon Diejeftigen, welche in dem Boote figen, bas eine außerfte Ende bal Das verwundete Thier fliebt fo fonell, wie ein Pfeit, und reift das Boot nebft ben leusen jugleich mit fort, bis es endlich mube wird, und fich verblutet. Gobald es liegen bleibt, gies ben fie es mit dem Seile nach fich, ftoffen ibm noch andere Spiege in den Leib, und wenn es ihnen das Boot umschlagen will, fo hauen fie ihm mit Merten und Reulen auf Die vordern Rlogfederfage, und auf den Ropf. Wenn es tobt ift, legen fie es in das Boot, und eilen bamit nach Saufe. Gie bringen aber nur bie tradtigen Beibden und die ermachienen Dann-Die recht Alten und die febr groffen unterfteben fie fich nicht anjugreifen, fondern fo: bald fie einen davon erbliden, fagen fie nur Gi pang, bas ift, Bofe. Denn es ift ihrer Meis mung nach, funblich und gefährlich, arof fagen follten. Eben biefes fagen fie auch, wenn fie einen Seelowen ober einen febr groß fen Seebaren auf bem feften Lande erblicken, und weber Baffen noch fonft jemanden ben fic baben.

# eine zukunftige Absicht zu erreichen. 269

de fterben jahrlich eine groffe Menge Sees baren vor Alter auf dieser Insel. Biele bleisben auch in dem Streite, oder kommen an ihsten Wunden um, dergestalt, daß an einigen Orten das ganze Ufer mit Anochen und Schäsdeln bedeckt ift, als wenn daselbst groffe Treffen waren geliefert worden.

Bum Beschluffe will ich noch hinzufügen, bag es gang etwas besonders fen, was der fleifige Dampier von dem Ferdinandseilande, unter bem 36 Grabe füblicher Breite gebenket. meldet nehmlich, daß er dafelbft, eben fo, wie wir auf dem Beringseilande, das gange Ufer mit ungabligen Meerfalbern, Meerlowen und Meerbaren bedeckt gefunden habe. 1 36 will nicht glauben, daß diese Thiere aus der fudlis den Begend fich hieber begeben follten. Diefes mare eine für fie ju lange Reife. foliege aber zwenerlen baraus. Erftlich, daß in dem Sudtheile ber Erbe eben folde Thiere angutreffen find, die man in der nordlichen Salfa te der Erde unter eben benfelben, ober doch mes nigftens nicht viel von einander abweichenden Graben ber gange antrift. Bum andern, bag. unfere Meerbaren, fo aller Bahricheinlichfeit nach, unter eben bemfelben Grabe, auch im nord-

nördlichen Theile den Winter über sich aufhab ten. Bielleicht ift man einmal so glücklich, daß, da wir ihre Sommerquartiere entdeckt haben, andere zu seiner Zeit ihre Winterwohnung sinz den, die, wo sie nicht das sogenannte Kompagnieland ift, doch vielleicht nicht weit davon entsfernt senn, und folglich auch wohl entdeckt werden kann.

Die Thiere beweisen ihre Einsicht und Kennte niß kunktiger möglichen Ereignisse auch dadurch, daß sie unter den Mitteln einen wünschenstwers then Zweck zu erreichen, zurft die sichersten ans zuwenden bemührt sind, sinden sie sich aber an solchen bebindert, so greisen sie zu andern und zwar of mit der größten Dreustigkeit und mit vielem Muthe. Sinden sie jedoch ihre Kräste ben Gefahren offenbar zu schwach, so suchensite durch Schmeichelenen sich der Gefahr zu entzies hen. Dies beweiset das Benspiel der Geeldwen (a). Denn wenn gleich dieses Thier gemmige

('92 Man fele bavon Stellers Beschreibung Bergleiche bas hamb. Magaz zu Band &. 453 Ich suhre nur einige hieher gehörige Stellen an.

mig ausfiehet. und bie Geebaren an Starte' weit übertrift, daß es baber nicht leicht ju überwinden ift; fo fceuet es doch den Anblick eines Menfchen bergeftalt, daß, fobald es ihn noch von ferne fieht, ce fich foleunigft ine Deer fturjet .- Liegt es aber im tiefen Schlafe, und man wedet es in der Rabe mit einem Steden, ober burd ein Gefdren auf. fo erfdrict es fo febr. daß es unter dem tiefen Seufzen auf Der Stucht beständig niederfällt, und fich der zitternden Glieder nicht recht nach Gefallen bedienen fann. Brinat man es aber in die Enge, und verschließt ihm alle Wege zur Flucht, so dringt es mit große fem Gefnicide gerabe auf ben Gegner zu, wirft den Ropf für Born umber, ichnaubet, brule und bringt ben Allerherzhafteften jum Beichen.

Eben diese Thiere sorgen für ihre Jungen, um ihnen das Schwimmen balbe bevzubeingen, weil sie wissen, daß solches sehr nöthig sen. Das her begeben sich die Rütter gegen Abend mit den Jungen ins Weer und schwimmen sanft mit einander. Sind die Jungen vom Schwimmen mibe, so pslegen sie sich den Mattern auf den Rücken zu seinen, und auszuruhen. Allein die Mutter wälzet sich darauf wie ein Rad herum, wirst

wirft die tragen herab, und gewöhnt fie jum Sowimmen.

Dag auch Thiere fich oft burd Schmeiches legen diefer und jener Gefahr ju entziehen fu den, beweifet auffer den Sunden und vielen andern Thieren, auch die Geeotter. Denn . wenn nach ber Jagd verschiedene mit Fleiß in Die Enge getrieben werden, ohne die Abficht gu haben, ihnen zu schaden, ob man schon die Reulen ergreift, fo werfen fie fich fcmeidelnb nieder, feben fich allenthalben umber, den langfam, wie die hunde burch bie Menschen weg, bie fie fürchten . fpringen, fobald fie fic auffer Befahr feben, mit ftarfen Caten jum Meere. fie ber Reule des Jagers entfommen find, ſo machen fie, feiner gleichsam ju fpotten, aller: band lacherliche Bebehrben.

Eben dieses Thier liebt seine Jungen gang ungemein, und sucht sogar durch Mittel, die ihm selbst Gefahr drohen, selbige, wenn sieges fangen worden, zu befreyen. Man mag siem Meere, oder auf dem Lande, wie man will, verfolgen, so lassen sie ihre Jungen doch niemals, als im aussersten Nothfalle, und wenn sie selbst in Lebensgefahr sind, aus dem Munde fallen. Eben besmegen werden fie oftere getob= tet, ba fie fonften aut batten bavon fommen Ein Bepfall verdienender Berfaffer (r) "Oftmals habe ich die Weibchen, nen ich bie Jungen mit Rleiß wegnahm, getodtet. - Sie winfelten baruber fur Betrabnif, wie ein Menfc, und folgten mir, derich zwen lebendige Inuge trug, von weitem nach. riefen die Jungen burd eine Stimme gu fic, Die dem Beinen fleiner Rinder benfam. ውን kete mich in den Schnee, wo fie gang nabe ju mir tamen, und bereit ftunden, bie in ben Schnee gelegten Jungen wieder fortzutragen. Rach acht Lagen fam ich wieber an eben ben Det, wo ich bie Jungen weggenommen hatte, und fand dafeloft noch ein Beibchen, welches fic por groffer Traurigfeit, ohne im geringften au flieben, todt schlagen ließ. Wie ich ihr das Kell ablog, war fie innerhalb acht Tagen fo mas ger geworden, bag nur noch febr weniges Rleifc auf ben Rnochen faß , welches mir bernach noch einigemal vorgefommen ift. Ein andermal begab

<sup>(</sup>r) Siehe bas Samb. Magaz. 11 Band. 481. f. aus welchem ich fcon oben 6. 13. etmas von ber Geeotter ben anderer Gelegen heit bengebracht habe.

gab es fic, bag ich nebft bem Beren Blemisner eine Mutter mit bem einiahrigen Jungen bon weitem ichlafen fabe. Die die Mutter uns gewahr murbe, lief fie ju ihrem Jungen bin, wefte es auf , und zeigte ibm die Flucht ju nehs Als es aber lieber schlafen als entflieben wollte, ergrif fie es wiber Billen mit ben Botberfuffen, und malite es wie einen Stein ins Mus Diefer Begebenheit laffetfich ameifelefren folgern , baß bie Meerotter ein bauerhaltes Gedachtniß befiten muffe, da fie fic wegen eines Unglud's auf eine grangenlofe und dauerhafte Urt gramet, und nicht einmal an bie Es muß fonach ber Mahrungemittel gebenfet. Trieb gur Selbfterhaltung nicht immer ben ben Richt weniger scheint Thieren der ftarffte fenn. aus bem Berfahren ber Secotter ju erhellen, daß fie an dem Orte, wo fie ihr Junges verloren batte, besmegen verweilte, weil fie bachte, der Rauber beffelben fonne wohl mit dem Bes raubten wiederum an biefen Ort fommen. Rolai lich icheint es ber Wahrheit nicht gemäß zu fenn). daß die Thiere blos nach Trieben handeln , Des ren 3med ihnen felbft unbekannt fen.

Doch ich nähere mich, meine Bedenkliche keit wider den San, daß die Handlungen der Chiere

Thiere blos aus einem naturlichen Inftinkt, ofine felbst zu miffen, worauf er abzweckt, erflarbar waren, burch nabere Grande ju unterftugen. Sollten Die Thiere nur allein burch Inftinfte gleichsam blindlings zu ihren Berrichtungen annetrieben werden, fo glaube ich. daß Thiere von einer len Art, nicht allein einerlen Inftinkt befigen, fondern auch barnach handeln mußten. Run Scheint mir aber bie Erfahrung, bie bod wohl die befte Lehrmeifterin ift, diefer Mennune nicht gunftig ju fenn. Denn Thiere von einers len Art unternehmen gang verfcbiedene Arbeiten, das eine thut dies, das andere jenes. fie auch einen gemeinschaftlichen Erieb befigen, eine gufammengefeste Abficht auszuführen, laft fic bod nicht absehen, warum bas eine Thier von eben ber Urt, nur die eine Gattung von Sandlungen unternimmt, die ein Mittel gu einem Theile ber gufammengefetten Abficht wers das andere Thier aber fich wieder mit elner andern Gatrung von Sandlungen beschäftis get, Die auch jum Theil einen Bentrag ju Ers reidung ber gangen Absicht thun u. f. w. . daß endlich die mancherlen Gattungen ber Benridrungen jufammen genommen, die volle Abfict, ober ben vollen 3wed jum Dafenn brie-Den Bienen ihre Geschafte find manches gen. lev.

len, alle arbeiten zwar, aber ihre Berrichtune gen find verfdieben. Einige raumen den Uns rath aus dem Inwendigen des Rorbes. Andere arbeiten im Bachebau. Ginige tragen Baffer, andere Materie jum Bachfe, andere Dos nig bergu. Diejenigen, welche ftille und muffig au liegen icheinen, ichwigen bas Bachs aus, u. f. m. Scheint es alfo nicht, daß Thiere pon einerlen Urt, fich unter einander es ju vers fteben geben, einige mochten dies, andere jenes unternehmen, um das Biel zu erreichen, nach Man ermege bod bie bem fie alle trachten? Berrichtungen der Biber, der Umeifen, befon bers eines gewiffen Infetts aus bem Gefclecte ber Termiten, bas von vielen Reifenden bie meiffe Ameife genennt wird. Richt weniger bes Ameisenlowen.

Die Biber führen, wie bekannt ift, ein Gebäude auf, darüber man sich wundern muß, und theilen die zum Bau gehörige Arbeit in der schonften Ordnung unter sich. Sie suchen sich erftlich am Ufer eines Gewässers einen solchen Ort aus, der sich zu ihrer Absicht am besten schieft, und entweder in einem Walde liegt, oder doch wenigstens mit Baumen besetzt ift. Gemeiniglich versammeln sie sich hiezu im Mo

nat Junius ober Julius, um ihren Bau mit vereinigten Rraften auszufahren. 3ft bas Bean beff n Ufer fie fich niederlaffen motlen, fein ftillftebendes Buffer, das fich in eis nerlen Sobe erhalt, fo besteht ihre erfte Bes fcaftigung barinnen, bag fie quer burch bas ftromende Baffer einen Damm anlegen , beffen fie fic wie einer Schleufe bedienen, um badurd bas Baffer ju fperren, und foviel als moglich in einerlen Bobe ju erhalten. Ein folder Damm, den fie an berjenigen Stelle bes Strob. mes aufführen, wo derfelbe nicht allau tief ift, hat oft eine Lange von achtzig bis hundert Rug und im Grunde eine Dice von gehn bis gwolf Befindet fic an bem Ufer, wo ber Damm angelegt werben foll, ein groffer Baum, fo bebienen fie fich beffelben jur Grundlage ihres Baues. Denn vermittelft ihrer vier Schneides gabne find fie im Stande, einen Baum, viel bider ift als ein Menfc, in furger Beit gu durchschneiben, welches fie auch mit folder Bes hutfamteit thun, bag nicht leicht einer von ibnen durch bas Umfallen bes Baums befcabiget wird. Sobald ber Baum gefällt ift, nagen fie feine Mefte ab, um ibn borizontal in das Waffer legen ju fonnen, moben immer einer bem anbern getreulich bepfteht. Dierauf foneiben fie fleines sie

re Baume ab , welche fie in Stude gertheilen, um Pfable daraus ju machen. Diese Pjähle offangen fie reibenweise neben dem . Rluß gelegten Baume, durchflechten biefelben mit Baumaften und andern fleinen Studen Doll, und fullen alle Luden mit Thonerde aus, welche fie auf ihrem Schwange, ben fie auch bep ber Arbeit, wie eine Mauerfelle gebrauchen, bet bengutragen . und mit ihren Borberfuffen in In ben Abhandtungen ber Ron. fneten pflegen. Som, Atademie ber Wiffenschaften (s) und in perschiedenen altern Schriften, wird Diefer Ums Rand bevaefugt, daß fie fich jur Berbenichaf: fung ihres Bauholzes ber Beibchen , befonders ber Miten , ftatt ber Schleifen bedienten. Beibden mußten fic auf ben Ruden legen, bas abgehauene Sols swiftben ibre Beine nehr und fic mit ihrer takt von ben Mannden forticbleppen laffen. Altein Berr von Bub fon und andere glaubwurdige Schriftkeller wie Dersprechen Diefer Ergablung mit Grunde. (t) Die

(s) Auf bas Jahr 1756. S. 200.

<sup>(</sup>c) Berschiedene erzählen von den Murmethie ren ein ähnliches Bersahren, und glauben, es liesten sich einige derfelben zum Lecterwogen gei

Die Biber geben ihrem Damme nicht nur bie nothige Groffe und Refligfeit, fondern auch Die gutraalichte Gestalt. Denn fie machen ibn auf der Seite, mo er ber Bewalt bes Baffers widerfteben muß, abhangend, fo, daß ein Damm, der im Grunde ohngefähr 12 guß Dis de bat, oben nicht mehr als zween bis drep Buf Dice behalt. Ueber diefes laffen fie auch oben in bem Damme verschiedeng Defnungen, damit bas Baffer daburch abflieffen fann, und diefe machen fie bald groffer ober fleiner, nachdem der Rluß fteigt oder fällt. Ift der Bau des Dammes geendigt, so machen fie fic aus eben deraleichen Materialien . und zwar nahe am Waffer, runde oder ovale Wohnungen, Die bismeilen aus zwey oder drep über einander ftebenden Theilen ober Stockwerfen besteben, und gemeiniglich funf bis zehn Fuß im Durchmeffet Das unterfte Stodwerf ift immer etwas niedriger als der Damm, und mit Waffer angefüllet. In biefem pflegen fie fich, fo lan-

e

gebrauchen, auf welchen das Gras eingefahren murbe, dies ist aber eben so ungegrunt bet, wie die Geschichte von den Bibern. Estreet demnach auch Pontoppidan a. a. O 2 Th. S. 53. der den Bibern ein solches Berjags ren zueignet.

ge ber Flug nicht anschwillt, Die meifte Act aufzuhalten, weil fie gerne ben Somang und hinterften Theil ihres Korpers im Waffer ha ben. Die oberften Stockwerke beziehen fie nut alebann, wenn fie burch bas Aufschwellen bes Stromes hierzu genothiget merben. nur in ben unterften, fondern auch in den oberften Stockwerken laffen fie gegen bas Baffer ju Defnungen, bamit fie fich durch die obern Defe nungen beraus begeben tonnen, wenn die um tern burch bas Gis oder durch andere Zufalle Diefe Wohnungen . perfperret merben. geben und mehr Biber welchen man oft acht, antrift, werden von ihnen überaus reinlich ges balten, und fo oft etwas icabhaft baran ges morden ift, fehr forgfaltig ausgebeffert. (u) -Siehet man nicht aus diefem Berfahren . Die Biber zwedmaffig banbeln, und bag einige andere Sandlanger, noch andere Maurer, Baumeister abgeben ? Etliche bearbeiten bie Pfable, andere befestigen diefelbige in die Erde Gin foldes gefellschaftliches Leben, u. f. w. eine folde Gintheilung ber verfchiedenen Arbeis ten, die größte Ginigfeit in ihren Bemuhungen, ift

<sup>(</sup>u) Bergleiche ben neuen Schauplas der Ratur, erfter Band, Artitel: Biber. S. 703. f.

#### eine gofunftige Abficht ju erreichen. 281

ist dies nicht eine Borforge für ihre känktige Bequemlichkeit? und mussen sie nicht schon im voraus auf mögliche Fälle gerechnet haben? mussen sie aus nicht sich diese und jene mögliche Zufunft gedenken? Wenn ich auch dem seligen Reimarus (x) bewillige, daß die Hauptsorge der Bider bep ihrem Bau auf die Erziehung ihrer Rachsommenschaft gehe, so, wie den den Bienen, Wespen und Ameisen; so dleibt doch mein Saz stehen, daß sie ohne alle Gedanken des Zufunftigen micht solche Handlungen vornehmen wurden, als ich ungeführer habe.

Ben den Ameisen sindet man ebenfalls ein solches Versahren, das dhne Voraussehung nicht wohl erklärdar ift., und durch blosse blinde Triebe nicht begreistich wirk. Ich habe selbst bes meekt, daß in der Ameisenrepublik, einige diese, undere jene Verrichtungen übernehmen, und wenn die eine ihre kast nicht fortbewegen kann, läßt sie solche liegen, zeht in den Haussen, und kommt mit mehrern zurück, um mit vereinigten Kräften die kast fortzubringen. Oft krift sie einige ausser den Haufen an, mit denen

<sup>(</sup>x) Bon Trieben der Thiere, §, 83. Bon Mond, d. Thiere,

sie sogleich nach bem Orte zurücklehrt, wo sie dasjenige liegen ließ, was zu bewegen ihre Arafte überstieg, und nun paden sie zusammen die Sache an, und bringen sie an den Ort ihrer Bestimmung. Siechandeln auch oft gar nicht gleichsetnig, sondern weichen von demjenigen ab, was man sonst ihrem Instinst zuzueignen pflegt. Es wird mir erlaubt senn, ein Benspiel oder einen Extrast aus einem englischen Schriftzsteller (y) anzuführen, das meine Behauptungen vollkommen rechtsertiget.

In einer Rammer, welche nahe ben der meinigen war, und eine lange Zeit ledig gestanschate, befand sich aufferhalb dem Fenster ein Gewächs oder Blumenkasten von zwed Fuß tief mit Erde, welche aber lange Zeit her untub ziviret gelegen, daher auch der Rasten mit allersband

(y) Aus bem zweiten Bande des von Richard Steel in London publicitten Guardians Ro. 156. u. 157. Auch mag verglichen werden D: Casp. Neumanns Chymia medica dogmatico-experimentalis, Tomus fecundus. Ober medizinische Chymie, zweiter Band, welchee die chymische Untersuchung des Thiers und und Mineralineichs in sich sasset. Zweite Anslage. Zullichau 1756. 4. S. 22. s.

hand Unrath von abgefallenen Ralf, Leim, Zies gelftein und anberm icuttigten Befen, fo von bem Sanfe und den Banden von oben berab, nach und nach barein gefallen, gang bebeckt mar. Da nun biefe trodinen Sachen, Die vorher in ber Erde befindliche Fruchtigfeit nach und nach in fich gezogen, fo ift zulett aus ber fruchtbaren Erde eine gang trockene, ausgesogene und un= fruchtbare geworden. Der Plag lag nach bem Mittag ju, und alfo, bag, ihn meder Wind noch Regen treffen konnte, nicht weit bavon in ber Dachbarichaft befand fich obermarts ein Rorne boden von allerhand Getraide. Wenn man nun dieses alles ausammen nimmt, so kommt freplich die portreflichfte Gegend und Gelegenfeit por die Sie hatten fic auch wirflich Umeisen heraus. in diefen Raften eine Wohnung aufgeschlagen. die aber mehr bren Ameisennester als ein einzig ges porftellete. Man fann wohl nichts anders hieraus folieffen, als bag fie aus eben bem Grunde gehandelt, aus welchem vernunftige Menichen neue Stadte und Wohnungen an bequeme Begenben anzulegen pflegen. Mis es mir einmal in Ginn fam, wiederum etliche 3miebeln in gedachten Bemachefaften ju fegen, und ich mit einer Tulpe, fo ich aus bem Garten ges nommen, dahingegangen kam, so ward ich gar

bald bie Ameifen , und jugleich , wie fie beftans dig mit taufenderlen Sorgfalt befcaftigt maren, gewahr, auch bemerfte ich, baf fie wenig auf meine Gegenwart, 'bingegen aber immer auf ihre eigene Arbeit, als wenn fie von groffer Bichtigfeit mare, achtfam waren. Diele ibre Aufführung ichien mir meiner Aufmertfanteit wurdiger, ale alle Blumen bon ber Belt ju 30 legte gar balb meine Tufpe ben Geite, um nur ein befto grofferer Bewunderer, und wo moglich Mithelfer biefer fleinen Repus blit ju fenn , als welches legtere eben ballein gige mar , fo ihnen noch fehlte , benn mas die Policep und anbere gute Ordnung anlangt, bas war iconfroeit vollkommener ben ihnen, ben ben groffeften und weifeften Republifen ber Menfchen. 3d ließ es mir recht angelegen fen, ihnen allerhand Bequemlichkeiten zu verfcaffen. Querft nahm ich alles aus bem Raften heraus pon bem ich nur benten fonnte, bag es ihnen mochte im Wege und nachtheilig fenn; ich be suchte fie fleiffig, um nut auf alle Berrichtungen und Sandlungen Acht ju geben, und ba ich, nach meiner Gewohnheit fpate pflegte ju Bette ju geben, fo vergaß ich nicht, felbige auch bes Rachts, befonders jur Beit bes hellen Monden fceins zu befuchen, und fogar beshalb in ber Radi

Racht werschiedenemal ausbrucklich aufzusteben, blos um ju observiren, was fie ju folder Beit 36 fand beständig einige auf und nieder geben, und fehr beschäftiget, so, daß man benten follte, Diefe Rreaturen fcbliefen nies male. Jedermann weiß, daß die Ameisen im Berbfte den Zag über aus ihren Lodern fome men, und ihr eingefammeltes Rorn an Die Sonne legen, bes Dachts aber wieder in der Erde pers mahret halten. Diejenigen, melde ju gedachter Jahreszeit einen ober andern, Ameishaufen mit Bedacht angesehen, werden auch gar leicht folde fleine Rornbaufden mahrgenommen haben. Das erfte alfo, fo mid in Bermunderung fette, war diefes, baß ich gewahr murbe, baß meine Umeifen niemals ihr Korn bes Tages, fon= berninge bes Dachts, und zwar ju folcher Beit, wenn ber Mond fchien, herquebrachten, und es bingegen ben Lag über unter ber Erde bebielten. Diefes fdien mir demjenigen gang juwiber ju fepn, mas die Ameisen fonft an ans dern Dertern ju thun pflegen. 36 fand aber ende lich hierven ben Grund gar balb. Richt weit bas pon frund ein Laubenhaus. Satten fie nun bas Korn ben Lage herquegebracht, fo murben es ihnen die Lauben, und vielleicht auch andere Bogel weggefreffen haben, wie es benn allers dings **£** 3

bings ju vermuthen ftehet, bag bie Erfahrung ihnen diese Borfichtigkeit gelehrt habe, weil ich felbft, fonderlich bes Morgens, ofters Zauben und Bogel daben antraf. 36 benahm ihnen Daber biefe gurcht und Gefahr. Um die unverfcomten fleinen Straffenrauber, die Bogel, abs Buhalten, band ich ein Paar Stricken mit pas piernen Schnigelden, die der Bind beftandig bewegte, über bas Fenfter, machte bie Lauben fondtern, und jagte fie bes Tages verfchicbene mal felber weg, bis fie entlich, da fie nach und nach merkten, daß fich nunmehro an diefem Plate einige Menfchen oftere als fonften fanden, und fie auch fast allemal verjaget murben, von felb: ften wegblieben. Bas hierauf bas Bunberbar lichte war, und ich faum glauben wurde, wenn ich es nicht felbft erfahren und mit meinen Augen gesehen hatte, war biefes, daß die Ameisen etliche Tage bernach, wie fie nun faben, gar feine Raubthiere, weber Tauben noch an Dere Bogel mehr, hinzugeflogen tamen, anfin gen, ihr Korn bey Tage hervorzubringen, und an die Sonne ju legen, ich mertte aber bod, daß sie noch nicht ganzlich sicher, fondern noch etwas furchtsam ju fenn schienen. Denn fie attrauten fich nicht ben gangen Borreth auf eins mal berauszubringen, fondern legten nur immer

mer eine gang fleine Quantitat auf einmal , bas qui nach und nach, ohne fonderliche Ordnung an Die Sonne, damit fie fie, im Rall-fic ein Uns glud jutruge, alfobalb wieder wegschleppen konnten, baben ichienen fie ziemlich machfam und faben immer um fich berum. Da sie aber endlich mahrnahmen, daß tein Grund zur gurcht und feine Befahr porhanden mare, ichlepten sie fast alle Tage alle ibr-Korn oder den ganzen Borrath heraus; woben fie eine befondere Ordnung hielten, gegen Abend aber brachten fie al--les wiederum binein, (z)

Au

(2) Beweisen nicht biese Sandlungen, bag bie Ameifen ihren Trieben nicht blindlings folgen? fondern juft gegenfeitige Werrichtungen vor: nehmen, wenn fie merten, bag basjenige, mozu fie ihr Naturtrieb reizt, ihrer Absicht Binderlich fenn wurde. Gebrauchen fie nicht gang andere Mittel, wenn biefe und jene Binderniffe thre gewähnliche Berfahrungse art in Ansehung ihres 3wede fruchtlos machen ? Wer wollte also zweifeln, baß fle fich vorftells ten, wir muffen unter jetigen Umftanben unfern angebornen Erfeben Emhalt thun, und ben munichenswerthen 3med burch Mittel ere reichen, welche die Binberniffe fraftlos mas den. Ber wird alfo Bebenten tragen, bies

In jedem Ameisenn fle gieng erftlich ein Loch, ohngefahr einen halben Boll tief, gerade herune

fen fo kleinen und fonst verachteten Thieren eine Borausfehung bengulegen? Ber fichet nicht . baß fie ben Gebanten faffen, wenn wir anders, als gewöhntich handeln, fo erreichen wir unfern fünftigen 3mecf. Sie muffen alfo wiffen, bag ben ihrem veranberten Uns ternehmen ein veranderter, Erfolg entfieben werde, weil fle fonft ohne allen Grund ihr Bertahren andern murden. 36 will nicht fagen daß fie mit Sicherheit Die Erreichung ihres Zwed's fich vorftellen, fle vermuthen aber doch bie Befriedigung ihres Buniches, fie machen Proben, in ber hofnung ju ihrem Biele zu gelangen. Alles biefes giebt Bemete se von dem Borbersehen der Thiere,

Aus dem bisher gesagten lässet sich big Meinung des Reimarus in seinem Buche von den Trieben der Thiere §, 92. beurtheilen, wenn er sagt: "Alle einzelneThiere einer Ark handeln, wenn sie frep sind, in ihren Kunststrieben nach einerled bestimmten Weise, Regel und Mobell, wenigstens in dem Wessentlichen; so, daß ihnen blos zufällige Besschaffenheiten verschiedentlich zu bestimmen überdleiben. Man gehe nur alle Klassen der Triebe durch; die Bewegung des ganzen Leibes durch; die Bewegung des ganzen

# eine zufünftige Absicht zu erreichen. 289

herunter, hernach aber wat der Gang nicht gestade, sondern schleichend immer tiefer und tien E 5

Leibes von einem Orte jum andern ben Geg brauch ber Gliedmaaffen bes Rorpers, bas Weggieben ber Bogel und ihren Mefterbau. ben Kang ber Raubthiere, bas Cammeln ber Speife auf ben Binter, bie Meke ber Spins nen , Die Grube bes Ameislowen, Die Verg manblung und bas Ginfpinnen der Raupen und anderer Infetten, ben Gebrauch ber natürlichen Baffen, bie Berfertigung ber Bohnungen, das legen der Eper, bas Beg bruten nub guttern ber Jungen, Die gemeine Schaftlichen Arbeiten ber Bienen, Befpen und Ameisen: so wird man sich bald Davon überzeugen. Wenn man einmal gefeben hat, mie es ein einzelnes Thier in Diefen Rallen machet, fo hat man fie alle gefeben; fo tens net man bie gange Art, und tann jum Borg aus fagen, wie es ein jebes anderes Thier ber Art machen wirb. Allenthalben find. einerlen Mittel, ju einerlen 3mede, eben bie Sandlungen und baju angewandte Bertzeus - zeuge, ahnliche Berte in der Materie und ihrer Rigur und Zusammenfdgung, ja in ber Groffe felbft, wenn es barauf antommt." Bollte nicht biese Meinung burch bas anges fahrte Berfahren ber Umeifen eine Muenahe me leiben? Die brauchten ja gang unbere Mittel.

fer, bis zu einem Plate, wo fie ihr Magazin hatten. Sie hatten auch wiederum gang, ande

Mittel, als die Ameisen gewöhnlich anzwwenden pflegen.

Moch mehr, bie Bienen machen fur ihre Mutter eine andere Bohnung, als fur die übrigen. Sie muffen alfo wiffen, bag für ibre Mutter eine andere Wohnung nothig fen. Gie bauen fleine Bellen ju Arbeitebies nen, groffere ju Drohnen, woraus bas for Sie bauen auch genannte Raas besteht. langlichte Zellen von befonderer Bachemates rie, Die angegundet, helle brennt, und einen auten Geruch von fich giebt. Sie gebraus den eine blos faferichte Materie, augufpunben, und wieder eine gang andere Mrt von Bachs', namlich bas Bortvachs, um die Migen und Fluglocher zu verkleben, ober auch die Tafeln an ben Geiten und unter eine ander ju befeftigen. Diese Materie verarbeis ten fie mit ben Bahnen und Worberfuffen bringen fle aber an ben hinterfuffen nach Baufe, wie man foldes beutlich an Kluglochern mahrnehmen tann, wenn fie fele bige verbauen. Nachdem fie gute ober Schlechte Tracht und Nahrung haben, nach bem bauen fie auch verschieben. and thre Tafeln fomal und die Zellen nur fo bod.

eine jufunftige Absicht zu erreichen. 291

re Plage, ausser biesem Magazin gemacht, da fie assen und schliefen. Man kann auch biesen Unters.

/ hoch, daß eine Biene barinnen ausgehrütet werben tann. Sobald fie aber mehr Stof jum Sammeln finden, so machen fie ihre Tafel breiter, und die Zellen höher, damit fie den Honigvorrath unterbringen können. — Kolgt also nicht hieraus abermals, daß die Thiere in ihren Kumftrieben, auch wenn sie fren sind, nicht nach einerlen bestimmten Weisse, Regel und Modell handeln? —

Vontoppidan in dem Versuch einer natars lichen Siftorie von Mormegen im zwenten Theile, bereichert uns noch mit einem ans bern Beispiele, welches beweiset, baf bie Thiere nach bem Unterschiede ber Lage und Umftande ihr Gebaude einrichten. Er fpricht 5. 163. "Lund ober Lund Talle, ein maß figer Seevogel, etwas groffer ale eine Taube, von Karbe ichmark und weiß, der auch wes gen feines Schnabels von einigen ber Morbis fche Papagon genennet wird, bauet fein Reft. worinn er auf bem Rucken lieget, nicht ges rabe, sondern nach der Beschaffenheit des Bobens. Denn ift Diefer niedrig, fo macht er lange Sohlen in die Erde, Die wohl 2 bis 3 Ellen tief find. If es aber Berge ober Rlippengrund, fo fucht et fich amtichen

Unterfcied blos daraus von selbst schliessen, daß sie niemals bey dem Magazine effen konnen, weil

ben Rigen und Spaften, ingleichen zwijchen ben losgeriffenen Steinen und Reffenftucen an ben Beiten ber Berge feine Gllegenheit que, mo man ichmerlich zu ihm tommen faren, fo, daß die Bauern eine eigene bazu abgerichs tete Art Sunde haben muffen, bie hineinges ben, und den erften Bogel, den fie finden, bep ben Riugeln berausziehen. Da fie nun aus zwanzig Studen , ja wohl zu hunderten bis zweyhunderten benfammen wohnen, und ihr rer Art nach, wenn einer fortatiogen wird. icher fich in feinen Machbar fest beiffet, und thn mit fortziehet, so werden fle alle jugleich hervorgezogen und getobtet. Zuweilen pflegt ber Bogelfanger fich eines langen, Stoches gu bebienen, ber einen icharfen haten an bem einen Enbe hat, und holet bamit bie Bogel beraus. In der Mote S. 164. wird vere muthet , bag biefer Bogel eben berjenige fenn mochte, ben ber Pater Labat in feiner Voyage aux Isles de Amerique Tome II. p. 349. beschrieben, und Diable ober Diablotin ges mennet hat.

Bielleicht wurde man ben Sagdes Reimas gus genauer beseimmen können, wenn man sogte: alle einzelne Thiere einer Urt hans beln, eine zufunftige Abficht ju erreichen. 293

weil sich die Studen von den Schaalen der Kors ner unter das reine Korn mit mischen, und sie wiede

deln, wenn fie fich felbft überlaffen find. in ihren Runftrieben auf einerlen Beife und nach einerlen Mitteln, wenn nicht ihre Lage, ihr Berbaltnig, und ju befurche tende Sinderniffe ihnen einen Reig giebt, gegenseitige Mittel ju gebrauchen. erinnere fich hierbey aus dem 13. G. des Afs fens, ber fich ein funftlich Muge von Doss machte. Doch es fceint Reimarus felbit. biefe Ginfdrantung gefühlt ju haben. er 6. 92 fagt: "Die Runfttriebe ber Thiere find von bet Matur nicht fo ganglich und in allen Studen beterminiret, bag ihnen nicht eine und anderes, durch ihr eigenes Ertennte nigvermögen, nach ben Umftanden. Schiebentlich zu bestimmen übrig bleibe." fonach murbe gwar bas Bebentliche weafallen. aber nur ift bie Frage, ob diefes Mendern bet Thiere megen ber Umftande nicht nach Bors aussehungen und wegen bet Butuift gescheben Dieg behaupte ich, Reimarus aber leugnet es. Denn er fagt ausbrudlich g. 1452 p. m. 395. "Einmal tonnen fich die Thiere weder bas Bergangene, als vergangen vorftellen, ober fich ber Dinge und ihres Thuns prinnern (vergleiche bagegen meine & 2. v.

wider ihre natürliche Reinlichkeit handein warden. Denn man muß wissen, daß diese Thievchen

10. ) noch auch bas Butunftige burd beutili de Bergleichung bes Gegenwartigen mit bem Wergangenen, ale gutunftig voraussehen. " Bierben glaube ich amenerlen erinnern gu burs Einmal tann auch den Thieren Deuts lichteit in ihren Borftellungen nicht abgefpros den werden, wenn bie Rede von einzelnen Gegenständen ift, bie fie burch bie Ginne' Der Sund unterscheidet in mahrnehmen. bem ihm vorgesetteh Gericht Breffen, Kleifd. Brod, Knochen, und fuchet bas Rleifc bers aus. Er unterscheidet alfo bie Theile von dem Gerichte, und hat eine deutliche Idee. tens vergleichet amar bas Bich bas Gegenwars fige und Bergangene nicht auf eine folde Urt. mie bie Menichen, esftellt fich aber bod bas Bieb durch Reproduttion des Chemaligenfammt des bamit Berfnupftgemefenen und Ers folgten por, es werbe wiederum etwas ahns weil gegenwartig bas eine liches erfolgen, Berfnupfte von ihm empfunden wird. Dies nicht eine Borftellung bes Runftigen, als funftig? Das Thier fürchtet fic, und weiß dod. Das bas befürchtete Hebel noch nicht wirflich aes genwartig fen (§. 8. f. §. 13.) Es muß alfo mobl bas Runftige von bem Gegenmars . tigen unterscheiben. Und wie follte auch bas

den aberaus reinlich in allen Dingen in ihrer Bohnung find, und alles, es mag nun ber Mbe aang von Korne oder andere Unveinigkeit als Erde , Roth, oder fonft mas frembes fenn , fo fie nicht leiden tonmen, beständig aus ihren Des ftern berausbringen, folglich nichts unreines um fich leiden fonnen, vielweniger murden fie ben gangen Borrath verunreinigen. Maturlicer' Beife murbe das Rorn, fo fie unter bie Erde aefceleppet, auswachsen, woferne fie nicht fuche ten diefem vorzubeugen. Gie beiffen einem jer ben Rornchen, ehe fie es einlegen, vorhere bie Reimfpigen ab, daber das Rorn niemals aus. machfen fann. Es fann ein jeder dieß erfafis ren . wenn er felbft dem Rorn die Spige abbeife fet und es verscharret, ober bas Rorn des Bintere im Umeishaufen untersucht. Mllein unge= achtet bie Spige vom Rorne abgebiffen worden. fo bleibet boch wieder eine andere Unbequemlich. feit übrig, nemlich, daß das Rorn unter ber Erde

bas Thier bas Künftige sich als gegenwärtig gebenten, ba boch bie wirkliche Empfindung einen weit lebhaftern Eindruck in seine Empfindungsgliedmaaffen machen muß, als das noch zu erwartende Uebel. Nur unterscheit ben die Thiere gewiß lebhaftere Eindrucke von schwächern (S. 8.)

Erbe quellen und verfaulen tann, und in birfem Rall murde es Diefen Thierden nicht jur Rabrung bienen. Aber auch diefer Unbequemlich: Peit porgutommen, beweifen bie Ameifen abermals groffen Fleis und Arbeit. Sie wiffen als les barnach einzurichten, daß fic bas Rorn in ibren Lochern eben fo gut und trocken, wie auf unfern Rornboden, halten muß. Bu dem Enbe fammlen fie eine Menge bon gang trodinen Erd: theilden, welche fie wiederum ben gutem Bettet alle Lage herausfdleppen, und bergeftalt an die Sonne legen, daß fie bavon recht erhiet wet: Gine jede Ameife bringet bergleichen Erbibeilden berfur. Wenn fie es an eine ges wiffe Stelle geleget, fo gebet fie und holet wie der ein anderes, fo, daß man in Zeit von eine Biertelftunde eine giemliche Menge von dergletden Erdtheifden liegen feben fann. Unter Der Erde ober in threm gebachten Magazin legen fit eriflich biefe trodene Erdibeilden auf den Grund. alebenn hierauf ihr Korn, und diefes bedecken fle wiederum mit trodfenen Erdthelden. Dieft Arbeit verrichten fie faft taglich ober wenigftins fo lange, als die Some warm scheint, und fit fühlen, bag ihr unterfter Grund noch warin ges nug ift. Denn obgleich die Sonne um 3 obet 4 Uhr Rachmittags von dem Cenfter weg war,

so haven sie doch nicht allezeit sogleich darauf the Rorn und Erbtheilchen wieber meggefchleppet. fonbern bepbes vielmals noch eine Zeitlang liegen laffen, nachdem fie befunden, bag der Boben bom Magazin ober bas gange Loch noch über und über marm genug gemefen, baber fie es erft, nachdem es fable geworden, bineingetragen. Mancher fonnte benten, daß biefe Thierchen Sand, fleine Studden von Biegel: oder von andern wirflichen Steinen nehmen fomten, obe ne dag fie nothig batten, mit fo groffer Dube, andere Erdtheilden fic auszusuchen. Sierauf' weiß ich weiter nichts ju antworten, als bak ihnen abermals die Erfahrung muß gelehret bas ben, daß diefe Erdtheilchen, die fie fic mit groffem Reiffe aussuchen, am geschwindeften und beffen an ber Sonne burdmarme werben Das Korn will sich auch auf bem Sande nicht balten, ju geschweigen, bag fic in das Rorn, dem feine Spipe abgebiffen word den, gar leichte einiger garter Sand, Stanb pder Riegelmehl fefte fegen tonnte, fo bernach nicht fobalb wieberum bavon abzubringen finnbe. Der meifte Sand bestebet auch aus gar in Fleinen Theilden, welche die Ameifen faum faße fen und tragen tonnen, und ich glaube, daß bieg die Urfache ift, bag fic bie Ameifen felten Bon Mbnd, d, Thiere. nabe

nahe ben glaffen, ober wo gar fein anderet als pur fandicter Grund ift, werben finben laffen. Bas die fleinen Theilden bon Mauers ober andern Steinen unlanget, fo murbe bie ges rinafte bagu tommende Reuchtigkeit felbige gar leicht ausammenbackend machen, biefes murben alsbenn die Ameifen nicht wieder gertheilen, noch alfo jufammen gebacten aus bem Refte beraus. und an bie Sonne bringen tonnen, und fie nicht allein in groffe Berwierung fesen, bern auch ihre game Sommetrie verderben und Wenn die Ameifen erft in Unordnung bringen. nebachte Erdtheilden herausgebracht baben, fo bringen fie alsbenn auch auf eben biefe Beife bas Rorn heraus, und legen es um die Bedtheil den berum, bergeftalt, bag man gar leichs te zwen verschiebene Baufden, bie ihr Lod ums nemlich einen von trodnen Erdtheilchen, und einen andern von Korn, gang beutlich fes Zulett holen fie noch die übrigen ben fann. trodnen Erdtheilden, worauf ohne Sweifel bas Rorn gelegen hat, heraus. Diefe Arbeit fangen fie niemals an, es fen benn ben recht fconen flaren Wetter, und bag bie Sonne recht beiß scheine.

### - eine zufünftige Absicht zu erreichen. 299

36 habe observirt, daß diese kleinen Rreaturen einmal ihr Korn um 11 Ubr bes Bor= mittags herausbrachten, und wieder ihre Bewohnheit noch vor ein Uhr bes Nachmittags icon wieder hineintrugen, ba doch die Sonne fehr heiß schien, und der himmel recht flar war, fo, baf ich nicht ben geringften Grund babon finden fonnte. Aber eine halbe Stunde barnach fanden fich einigetrube Wolfen ein, und bie Gegend des himmels fing fic an nach und nach ju übergieben. und es mabrte nicht lance barauf, fo fiel ein fleiner Regen, welchen verg mutblich die Ameisen auf eine ober andere Act mußten borber gemertet ober gefarchtet haben, unneachtet im Ralender ftand, daß am felbigen gangen Lage kein Regen fevn wurde. (a) ` 36 habe auch wahrgenommen, daß die Ameifen ihr Roen von oben berab aus dem vorhin ges melbeten Rornboden holeten , Daber ich ofters an ben Ort hinging, wo das Korn lag, auch gar bald gewahr murbe, daß frenlich etwas alt Rorn baben, und nicht jedes Kornchen gleich 1 2

(a) Die Ameisen sind also ein Anzeigen der Witz verung und des bevorst henden Regens, wenn sie ihr Korn zur ungewöhnlichen Zeit eintem den.

gut, wie bas andere, war. Da sabe ich abermole, daß fie allemal das beste auslafen, und bas folechtefte liegen lieffen. (b) 3ch weiß Durch verschiedene Erfahrungen, dag die Ameifen fich groffe Dube geben, wo es moglich ift, fic mit Baiben ju verforgen, ja'nicht allein Den Baiben vor allem andern Betraibe am lieb: ften mablen, fondern auch noch unter dem Bais Ben felbft bas befte auslefen, und alles Rorn, wenn fie nur Waigen finden fonnen, laffen. Sinden fie aber feinen Baiben, perforgen fie fich mit anderm Getraibe. bann ichleppen fie Roggen , Baber, Birfen, ja fogar Brodfrumen ein, felten aber einige Bers fte, ausgenommen, wenn fie fich in groffer Roth feben, und einen Mangel an allen ans bern Gorten haben, fo, daß fie gar nichts onbere ale Berfte, gleidfam in ber großten Dun gersnoth haben fonnen.

Als ich willens war, mich noch etwas genauer, nicht sowohl wegen ihres Fleisses, als vielmehr, ob und wie weit sie etwas vorher wif

<sup>(</sup>b) Sie wissen also das gute und schlechte Kom au unterscheiden, und muffen glauben, daß das Gute ihnen auf die Zukunft dienlicher fepn werde, als das schlechtere.

wiffen fonnten ? zu erfundigen, fo fcuttete ich erftlich ein gang flein Baufchen, Baipen in einen Winkel der Rammer, worinnen fie fic in dem Raften am Senfter befanden, zwentens machte ich oben auf bem Erfer des Bobens, allwo fie bis jest alle ihr Rorn geholet hatten, nicht allein die Renfter fefte ju, fondern damit ihnen ber Beg abgeschnitten murbe, von bortber bas Rorn holen ju tonnen, fo ftopfte ich auch mit allem Rleiffe alle Loder gang genau ju, bas bon ich nur muthmaaffen konnte, daß eine ober die andere mochte durchkommen konnen, ob ich gleich mahrgenommen, daß die Ameifen natürlicher Weise von einer ober andern Sache groffe Ertenntnig baben. fo bielte ich fie doch nicht für Berenmeister, und eben deswegen tonns ten fie auch unmöglich fogleich wiffen, ihnen in ihrer Rammer einiges Rorn bingelegt Da fie nun auch felbft nichts bavon vermerften, fo murbe ich etliche Tage bernach gar bald gemahr, wie biefe arme Rreaturen überaus befturgt maren, und ba fie ben Erfer überall verschloffen fanden, fich genothiget faben, einen ' weiten Weg zu nehmen, ihre fernere Provifion Das gieng mir icon ju suchen und zu bolen. nahe und jammerte mich einigermaaffen, da ich bas Ende hiervon gerne feben wollte', fa ents

entschloß ich mich von neuem, es doch aufeine Reitlang alf mit anzuseben, und fie nicht fo gleich wiederum bequem ju machen, weil meine Abnicht haup fachlich dahin gieng, daß ich ers fahren wollte, ob fie ben folder Roth und fomeren Arbeit endlich ben in der Rammer verborgenen Schap ausfinden, ober die naturliche Be-Schicklichkeit haben marden, daß fie von ferne riechen oder feben tonnten, ober vermogend waren, wenn fich etwas in der Rachbarfchaft au ihrem Unterhalt vorfande, foldes ju miffen, ober ju entbeden ? 3d muß gesteben, rend der Beit, da ihnen oben ber Erfer verfperpet worden, find fie in der That in groffer Ungft und Roth gewefen, woben fie fiche bod aber unermubet recht fauer werben lieffen, fic fernern Borrath aufjusuden. Sie find bas Daus herauf und herunter auch anderwarts bin gefrochen, um fich nach einigen Rornchen über all umzusehen. Defters mar der Auszug weit und bod ungludlich, bag fie gar nichts antra Manchmal fanden fie, nach langen und mublamen Berummarfdieren, gwar einiges Rorn, welches ihnen aber gang und gar nicht am Bas mich aber wiederum recht erftaus nend machte, bas mar biefes, bag feine einzige Ameise nicht wieder zu Dause kam, ohne daß fie nicht

nicht etwas follte mitgebracht baben. Gine batte ein Kornchen Baigent; eine andere ein Korns den Roggen : Die britte ein Kornchen Baber auss findig gemacht, und wenn eine gang und gar nichts anders hatte antreffen fonnen. - Mudigfeit boch wieber ju Baufe fenn wollte, fobrachte fie menigftens ein Studichen von gebads ter trodnen Erde mit, um nur nicht als ein Muffigganger nach Saufe ju kommen. Das Renfter, auf welchem die Ameifen ihre Saufen, ibr-Reft ober Wohnung gemacht batten, gieng nach einem Garten beraus, und war zwen Stock bod. Ginige nahmen ihren Bug berunter in den Garten bis ju boffen Ende, andere aber unters nahmen eine Reife in andere Saufer, mobi fanf Stock boch , in Dofnung, Rornboben daseibft 'au finden. fo , daß mande eine faure und recht fcmere Reise batten . insonderheit diejenigen. Die auf einer folden Bobe und Entfernung von ibrer heimat ein ziemlich groffes und fcomes Rorn von Baisen ober andeun Saamen ertaps pet, und fich damit beladen hatten. Denn ein groffes Baipenfofn weit herzuholen, balb ber= unter, bald heraufzuschleppen, ift fur ein fold Meines Gewürme oder nach Proportion ber ganzen Ameise und ihrer geringen Rraft, als eine enfebnlich fowere Lafe, und faure Arbeit ange U 4 feben.

feben. 36 babe nachgerechnet, wenn id ein Rorn in die Mitte bes Garrens gelegt, und fols des eine Ameife bon dort nach bem Refte gefcbleppet. baf bas arme Thier bamtt vier Stunden Zeit jugebracht bat. Es erbellet Daraus, bag biefe Arbeit einem folden Thiere ungemein beschwerlich fallen muß, und felbige wenigftens fo groß und fcwer gerechnet werben Lann, als eines Mannes, ber eine überans ichwere Laft auf feinen Schultern traget, und folde faft alle Tage pon vier ober feche Reilen ber, bolet. Babr ift's, Diese Insetten haben nicht so groß-·fe Rube und Arbeit auf einem geraden Grunde, aber man bebente ben fcmeren Ctanb einer fols den fleinen Rregtur, wenn fie Bas ausgefundes ne Baigenforn fo viele Stock bod, an einer glatten Mauer ober Band, herauf ober berunter, jumal, wenn fie ihren Kopf unterwärts und Das hintertheil aufwarts balten muß, beftan-Dia fest halten. und mit fortschleppen foll. Diervon fann fich niemand eine rechte Borftel lung machen, es fen benn, baf er bies Eleine Thierden in folder Arbeit und befchmerlichen Situation felber fabe. Das oftere Stillbalten. ba fie unterwegens immer ausruben maffen. Beiget augenscheinlich an, wie made fie daraber merben, und wie fauer es ihnen antommt. ٩m

Um allerjammerfichten ftellet fic eine Ameife an. wenn fie fur Dubigfeit nicht ihre Tagereife ju Ende bringen , oder jur Beimath gelangen fann. Da habe ich wiederum mahrgenommen, in foldem Rall entweder eine Ameife, bie nicht ausgewesen, oder die wenigstens nicht eine fo weite Reife gethan, fobald fie einen bergleichen bocht ermudeten Rameraden erblicket, bom Saufen herunter, und aus Mitleiden ibm bengustehen, auf ihn zugegangen, auch der matten Ameife bie Laft wirflich abgenommen und nach Saufe tragen helfen. Einige find mandmal fo ungluctlich gewesen, wenn fie ofters gang nabe ben bem Ameifibaufen am Renfter und faft ju Saufe gemefen, dag fie entme: ber aus Mubigfeit, oder durch einen Rebitritt famt der gangen laft ouf einmal herunter ges fallen, ben-welcher Begebenheit fie jedoch felten ihr Rorn verlieren, fonbern foldes gemeiniglich,fo= bald fie fich nur erholet, wiederum von neuem herauf ju fcbleppen pflegen. Das affermertwurdigfte von bem . was ich noch gefeben, ift biefes, daß einmal eine ber allerfleinften Umeifen mit einem aroffen Baigentorn, welches ihr unglaublide Mabe machte, angezogen fam. Mis fie num gang nabe ben bem Raften und bem Refte war, fo firengte fie bor Freuden, bag fire Mrs 11 5 beit

beit nun balb geendigt fepn marbe, gleichfam au auter lest ibre Rrafte noch einmal ungemein ihren mit Angft und Roth bis bieber gefoleppten Proviant vollends an Ort und Stelle su bringen; allein, da fie dem Ansehen mach, ju eilen fcbien, fiebe, fo fiel das gute Burmom mit der gangen Ladung, nach einem folden bodfe befdwerlichen und zurud gelegten Maride, hers Ich muß gestehen, bag es mich herzlich jammerte, und wer weiß, ob folche ungladliche Begebenheit nicht manden unempfindlicen Phi losophen murde gerühret und zum Mitleiden bemeger haben. Sch lief alfobald von oben bett unter, um ju feben,, ob bas Chier tob mare, fand es aber nicht allein am Leben, fundern auch, daß es fein Waipenkorn annoch in seinen kleinen Rlauen feste biele, fo mich von neuem bewegte. Es erholte fich wieder, und entschloß fic gar bald, wiederum von neuem die Reife anzutre: ten, und mit dem Korn herauf zu flettern. Es Degegnete aber biefer geschäftigen Umeife leiber! Dergleichen Unglich brenmal hinter einander. Bab fiel fie in ber Mitte ihres Beges, balb etwas Sober, ließ aber boch kein einzigesmal das Rom Ra, was noch mehr, fie hatte and fallen. Das drittemal noch nicht allen Ruth finfen laffen, fonbern machte fich fertig, jum viertenmal

es ju versuchen, ob fie nicht nach Baufe tommen konnte ? aber es fehlte julezt an Rraften, ba fa= he die efende und ganglich abgemattete Rreatur fic gezwungen, fille ju fteben, worauf endlich eine andere Ameife tam, die ihr bas Rorn ab-Es war gewiß eins ber affergrößten und Soonften Baipenkorner, Die eine Ameife nur Es traget fic aud immer fortbringen tann. manchmal zu, daß ihnen ein Rorn aus ben fleis nen Rlauen im mabrenden Beraufflettern ent fällt, da fie bann fogleich wieber umtehren, um es aufzusuchen, und von neuem hinauf zu reifen, oder im Rall fie es nicht wieder finden tonnen. feben fie fic nach einem andern Rorn um, und wo biefe hofnung fehl ichlagt, nehmen fie meniaftens ein Studden Erde mit fich, indem fie fich fonft fo ju reben fcamen wurden , ledig, urid ohne daß fle bas geringfte mit fich brachten, wieder nach Saufe ju fommen.

Eben diefer Schriftfteller fahrt Ro. 157, wenn ich seine vorausgeseite gut gemeinte morae lische Betrachtung weglaffe, auf folgende Aut fort:

Auf gedachte Art, da ich nehmlich den Erfer, woraus die Ameisen sonst ihre Nahrung geholet, aufs beste versperret hatte, waren fe-

nunmehre gezwungen, fo mubfam es aud ihnen wurde, neue und andere Anftalt zu ihrem Lebensunterhalt zu machen. Sie zogen zu bem Ende taglich weit und breit herum , und liegen fichs ungemein fauer werben. Als ich lange ge nua jugefeben batte; fo konnte ich es nicht lane gen übere Berg bringen , fonbern entichloß mid, ben armen Burmden bas Baufden Rorn ju geigen, boch bachte ich vorher wiederum, wie ich etwas baben lernen mochte. Es fiel mit ein gewiffes Mittel ein, das mir gludte. Sache wird benen unglaublich icheinen, welche niemals vorher gewußt, daß alle diejenigen Thiere. Die unter fich eine gewiffe Befellichaft ausmaden, von verschiedenen Dingen mehr Etkenntnift, als andere haben. 3d nahm eine pon ben allergroßten Ameifen, und marf fie auf meinen fleinen Saufen Bauen. Dem außerliden Unfeben nach ichien fie nicht fonberlich auf ben Baigen acht ju haben, fonbern fare erfte nur froh ju fenn, daß fie wieder aus meinen Sanden und in Freiheit tam. Sie lief daber bavon, ohne ein Rornchen Baigen mitzunehmen, als worüber ich mich nicht wenig verwuns berte, aus ber Rolge aber murbe ich bald ubers sengt, bag biefe Ameife nichts besto meniger ben Baisenhaufen mehr als ju wohl muffe bemerket baben.

Denn ohngefahr eine Stunde bernach baben. waren alle Ameisen von diefem Borrath unterrichtet, fo, daß fie fich haufenweife babin begaben, und die allermeiften ungemein beschäftis get waren, ben gangen Saufen in der Gefdwins bigfeit fort und nach bem Defte ju tragen. überlaffe es einem jedem, ju urtheilen, ob fie nicht einen besondern Beg von der Ratur haben, das burch eine der andern von etwas Nachricht ges ben kann? (c) Denn wie ware es wohl fons ften möglich gewesen, daß fie nunmehro auf eine mal, in Reit von einer Stunde barauf, ale ich ihnen vorher Anlag dazu gegeben, håtten wissen fonnen, daß in diefer Kammer folch angeneh= mes Getraide vorhanden fen, ba doch das Saufden davon foon fo lange vorher dafelbft gelegen Ich fann nicht fagen, wie balb bas hatte. Baufden fort mar, ich legte nachher wieber etwas weniges bin, um bieraus abermals nur ju lernen und ju erfahren, wie weit doch wohl ben dem gefundenen Rreffen ihr Uppetit, Rreus de und Begierde geben murde ? weil ich gar nicht zweifelte, daß fie Korn zum Borrath auf den Winter einlegen mochten, wovon wir fogge etwas in der heiligen Schrift lefen, und welches

<sup>(</sup>c) Man vergleiche meinen S. 5.

wir auch sonst genugsam von andern Thieren.

Ich habe vorher gefagt, bag in bem Ge machstaften bren Ameifennefter maren, melde, menn ich burch ein Gleidnif reben barf. breb untericiedene Stadte, Die aber ven einerlen Gefegen, Ordnung und Gewohnheit, reaferet wurden, vorstellten. Richts besto weniger murbe ich doch einen Unterschied gewahr, indem Die Ginwohner von einem diefer Refter mir weit fluger und fleifiger ale ihre Rachbarn gu fenn fdienen. Diejenigen Umeifen, die ihr Reft in einet beffern Ordnung hatten, maren auch mit feinern und iconern Rornern, und mit einer größern Menge von Borrath verfeben, es hatte bas Rek mehr Einwohner, Die noch baju weit großet und ftårter maren. Dies mar gleichfam bie pornehmite oder Hauptstadt, und mochte ich mobl noch bingufegen, bag biefe Ameifen, bem Mafehen nach, vor ben andern benben Saufen, in vielen Studen immer etwas voraus ober eie nen fleinen Borgug hatten. ! Ungeachtet ber Raften, worinnen Diefe Thiereihre Bohnung aufge folggen batten, voll Erde und gang freb von Regen lag, fo trug es fic boch gu, bag manche mal von Regen etwas, wenn ber Bind ben Regen

Regen trieb, barauf kam, welches benn alles mal eine recht große Betrabniß, Angft und Uns bequemlichfeit biefen Thierden verurfachte, weil fle fehr furchtfam får dem Baffer find, fo, daß fie, wenn fie einen weiten Weg geben muffen, um Proviant ju fuchen, und unvermutheter Beife von einem Regen überfallen werden, uns ter einen Dachftein, ober was fie nur vor fic finden, friechen , und fich folange barunter vers bergen, bis fie merken, bag der Regen voruber ift. Die vornehmften Ameisen von dem vorhergemeldeten leinen Saufen fanden ein recht wunderbares Mittel, um von fich ben Regenab= suhalten, sie hatten nehmlich ein klein bunn Studden Schieferstein, ich weiß nicht wie, berbengeschleppet, ober es mochte vom Dache ger fullen fenn, Diefes mußten fie ju folder Beit bes Lages, da fie Regen merkten, ober wenn es wirfich ju regnen anfieng, und fast alle Rachs te, uber ihr toch ober ben vornehmften Mus: und Eingang ihres gangen Reftes ju legen, Dhns gefähr funfzig, und zwar von den allerstärkften, padten foldes Studden Schieferftein an, und wußten es ju meiner Erftaunung recht artig ber: an und herab ju fchieben. Es war infonderheit des Morgens nichts wunderbarers zu fehen, als wenn fie bas Schieferflucken wiederum wege daffen

fcaffen wollten. Sie hatten nahe ben bem les de ben Grund gang ungleich und hodericht ge macht, blos barum, damit bies Studden Schie ferftein nicht platt auf der Erben, fondern alfo Darauf liegen tonnte, bag es darunter noch überall hohl blieb, und fie ihren fregen Mus und Eingang haben fonnten (d). Die Thierden pon ben bepben anbern Saufen mußten ihre Cas de icon nicht fo gut anzufangen, fonnten auch nicht fo aut als jene ben Regen abhalten. legten awar über ihre köcher auch allerhand Studden von alten und trodnem Baufalf und Bips, auch mobil manchmal ein Studden über bas andere, aber es hatte boch alles feine red. te Mrt, es war auch nicht hinlanglich, ben Res gen fo gut, als ben jenen abzuhalten, fe auch weit mehr Roth und Dube batten, des Lages barauf , nach dem Regen , ben erlittenen Shaben wiederum gut ju' machen. Die einzige Urfache, warum man ofters unter ben Dachsteinen Ameisen, ja wohl gar gange Ameifenhaufen gefunden hat, blos, um daruns ter por bem Regen ficher ju fepn, und auch gw gleid

<sup>(</sup>d) Hieraus erhellet, baß die Ameisen demjents gen Sinderniffe seben konnen , was ihnen fcablich ift, voer febn konnte.

gleich auf solchen Steinen am Tage ihr Rorn, und ihre Erdtheilchen legen und trocknen zu köne, nen. Als ich bep den leztern zwey Mestern ge= wahr wurde, daß von dem Regen diese armen Thierchen gequalet wurden, so erwieß ich ihnen die Liebe, ihre Mester mit Dachseinen zu bedes den, das ich ben dem Hauptneste nicht notthig hatte. Nun kann man auch begreifen, warum in einem gewissen Theile des Konigreichs Siam, der großen Ueberschwemmungen unterworfen ist, alle dortige Ameisen ihre Nester und Wohnungen auf den Baumen machen, wie Mr. de la Loubere meldet.

Ricard ertählet noch eine wichtige und veranfigitete Bemerfung. Meine Abficht mar, wie er fagt, ein viertes Reft ju machen, gieng besmegen auf folgende Mrt ju Berte. 36 fand ziemlich weit von dem Geroachflaften in eis nem Bintel ein gewiffes toch voll Erde, worins nen fich ebenfalls eine Parthen Ameifen befanben. Die amar gtoffer maren, als bie andern, fic auch thatig genug bewiefen, aber nicht fo aut mit Betraibe verfeben maren, noch unter einer fo guten Berfassung, wie die abrigen ju leben fdienen. 3d machte querft ein neues loch in ben Bemadbefaften, ohngefahr nach meiner Son 2hnd, b. Thiere. Wors.

Borftellung, wie ein Ameisenneft, und backt bierdurch ben Grund ju einer neuen Stadt gu" Bernach nahm ich von ben gemeldeten Umeifen, foviel ich nur immer friegen ! fonnte, that fie in ein Rlafden, in der Meinung, baffe nicht fogleich nach ihrem alten Refte binlaufen Dies Blas feste ich in bas gemachte Sollten. neue lod, gernichtete barauf ihr altes Deft, und gok fogar fiebendes Baffer binein, um die et man noch darinn gebliebenen auf einmal zu tob-Bon ba gieng ich wieder nach meinem neus angelegten loche, und fabe, was das Rlafd: den voll Ameifen machte, und ob fie bafelbit einnifteln und ihre Wohnung bafelbft aufschla: gen wurden. Allein ich fand ju meiner Befturgung, daß keine einzige daselbft bleiben wollte. fonbern, daß fie noch eher als in Beit von amen Stunden wieder alle bavon gezogen waren, moraus ich nichts anders schließen konnte, als es fen unmoglich, eine vierte Rolonie in dem Gemachefaften ju Stande zu bringen. Dren Lage barnach. da ich ohngefahr wieder über meinen Boben gieng, fand ich ju meiner größten Berwunderung dasjenige Ameifenneft, das ich fo ber bactlich gerftoret hatte, recht funftlich repariren ich bacte. fie follen auch nicht ihren Willen bar ben, und entichloß mich baber jum groeptenmale ibre

ihre Wohnung gu gerftoren, und fie ju gwingen, platterdings in meinem Raften zu wohnen, oder fie gar ju verjagen. Um befto gludlicher in meis nem Borhaben ju fenn , practicirte ich Schieß: bulver und Schwefel unter ihr Reft , mit gezete teltem Bulver gum Lauffener, gunbete es an, und fprengte ben gangen Saufen als eine Mine in die Luft, wodurd auch in ber That bas gans ge Reft über ben Baufen geworfen murde. Ben biefer unvermutheten Berwirrung nahm ich alle noch am Leben gebliebene und bavon laufenbe Umeifen, foviel ich nur ertappen fonnte, aufum fie abermals an ben neuen für fie gewidmes ten Wohnungsplat ju bringen. Rum iraf fichs. fußt gu , bağ es bamals ein regnigter Lag mar, und auch bie Racht durch ber Regen anhielte. Da ich fie nun ju folder Zeit in bas Loch hineins gefetet hatte, fo verblieben fie megen bes Regens und Baffers, Tag und Racht burch gang rubig und ftille. Sobald aber am Morgen barauf ber Regen vorben mar, ba liefen die meiften wiebes rum davon, und nach ihrer vorigen alten Behaufung ju, in ber Absicht, folde nach Dige lichkeit wieberum jurechte ju machen, ben vorigen Stand gu feten; allein da fie noch ben Beftant vom Schwefel und ben Pulverdampf merften, fo wollte fich feine an ben alten Grund wagen,

magen, fondern fehrten, weil fie faben, bei ihr Borhaben nicht ins Werf ju richten mar, wiederum gurud, nach dem neuen Lande, um au feben, ob einige von ihnen bort geblieben ma ren, und fie ihre Wohnung dafelbft aufschlagen fonnten, weil fie icon baju zwenmal gludliche Anweisung bekommen. Sobald nun die andern Ameifen, die vorher in dem Gewächstaften au wohnt, gewahr murden, daß fich in ihrer Rad: barfchaft einige Urme, Bertriebene und Beriag: te, ihrer Guter Beraubte und gar Abgebrannte pon ihres gleichen eingefunden batten , fogleich machten fie nicht allein mit ihnen Befanntichaft, fondern ftunden ihnen auch auf allerlen Art und mit manderlen, mas fie nur in thren godern batten, bep. Bas aber ben innern Bauihrer Bohnung, Rammern und bes gangen Refits anbetraf, fo überließen fie foldes den fremden Anfommlingen, welche auch gang alleine bor fid bamit beschäftiget maren, ja es fcbien, berrichte unter ihnen in foldem Ralle die faft ger fenmafige Gewohnheit, daß feine Rolonie an bergandern Anbau Antheil nehmen durfe, wie benn fogar niemals eine Ameife in ein anderes Meft, als in ihr eigenes ju geben pfleget. bald fie fic bergleichen unterfrehen will, fowird fie nicht allein von den andern berausgejagt, fon bern

bern auch fonken noch recht hart bestraft. habe aus Reugierde diefes Umftandes wegen verschiedenemal eine Ameise von ihrem eigentlichen Refte aufgenommen, und felbige in ein anderes mit Rleiß gefetet, auch etwas tief hinein geftes det, allein es mabrete nicht lange, fo tam fie nicht nur recht angftlich wieder heraus, fondern wurde noch dazu von zwen bis brenandern Ameis fen heftig gejaget und verfolget. 36 proble=" te diefen Berfuch noch etlichemal mit eben berfelben Ameife, aber julegt murben bie anbern Ameisen als sie saben, daß fie immer wieder von neuem in die ihr nicht gehörige Wohnung fam, fo ungebultig und bofe, daß fie felbige tobeten, und in Studen gerriffen. Ferner habe ich bf: ters einige Ameifen mit meinen Singern furchts fam gemacht, und fie bergeftalt gejagt und ges nieben, daß fie wiber ihren Willen nach der Wegend eines andern loche und nach bem benachbarten Reft laufenimußten , in der Deinung, fie whre ben fic ber folder Berfolgung und Befahr in das fremde loch binein retiriren, jumal, baich jugleich nach Möglichkeit alle Bugange bes Radweges verftopfte, und verhinderte, dag fie nicht wieder in ihr voriges Reft fommen fonnten. Biele Menfchen murben, wenn fie in folder Roth waren, und nicht wüßten, ob fie beftobs Ξì len,

len ober gar ermordet werden follen, und bes ftanbig von gang fremden Leuten gejaget und verfolget wurden, machmal aus Desperation fic eber aus einem Kenfter oder gar in einen Brun: nen hinunterfturgen, ober in eines Reindes Saus fich au falviren fuchen, aber die Ameifen thun Deraleiden nicht, fie vermeiben nach aller Moglichkeit die Unternehmung gefährlicher Dinge, und suchen daher auf alle Urt und Beife zu entflieben, und ibr Leben ju retten. Sie haben Die allergrößte Ungft und Roth ausgestanden. und eher das außerfte abgewartet, als daß fie fich in ein ander Reft hatten treiben laffen, ja, fie haben etlichemal, wenn fie nun endlich gar feinen andern Weg ju entflieben wor fich faben, fic eber meiner Gnade und Ungnabe übergeben, ftille gestanden und ergreifen laffen, che fie in andere Wohnungen gelaufen maren, woraus ich benn eben diefes ihr unverbruchliches und ge naues & fes, Gewohnheit, ober wie man es nennen will, mit oftmaliger Ueberzeugung erfe ben, daß fie nehmlich platterdings nicht in ein ans ber Reft. fondern nur in ihre eigne Bohnung eine Sie pflegen bemnach einander nicht ju Zebren. beberbergen, find aber doch fehr willig und beteit, einander ju aller Beit auf andere Art, inionderheit mit dem, was fie in ihren Wohnungen

gen vorräthig haben, benzustehen und zu-

in die auf Proviant ausgewesenen Ameissen ihrer Ladung nach Sause kommen. so psiegen sie ihre Last insgemein den dem Eingange ihres Locks abzupacken, oder niederzulegen, da alsdenn die zu Sause gebliebenen, oder eine, von den schon vor guter Zeit wiedergekommenen und etwas ausgeruheten Ameisen den Probiant wegzunehmen und an gehörigen Ort zu bringentpsiegen.

Sie haben auch unter fich feibft eine Art von, Berfehr, und es ift nicht mahr, was einige von ihnen gefagt, daß fie fich einander nichts borgten. 3ch weis bas Gegentheil, fie leihen fic einander ihr Rorn, taufchen auch wohl ei= nes gegen bas andere, mit einem Worte, fie find allezeit einander bereit zu bienen, und kann ich verfichern, daß ich mit Zeit und Gebult noch mobil taufenderlen bemerkenswerthe Dinge, als die, die ich gemelbet, von ihnen mahrnehmen wollte. 2. E. ich bachte, es follte mir gar nichtunmoglich fallen, in kurzem auszufinden, auf mas Meife fie einander etwas leihen, und das Ges liebene wieder erftatten. Db die Erftattung pur in der geliehenen Quantitat bestehe, ober ob ffe

fle es auch mit einigen Binfen wieder abtragen. Db fie, wenn einige Fremde für fie artisten, ihnen folche Arbeit womit bezahlen 2c.

Es murbe ber Meugierbe fehr entipeeden, bie Marimen ihrer Regierung ju entbeden, Sie werden niemals von einigen Reinden mit einem gangen Chor, Rompagnie, Regimenter : ober Armeenweise angefallen, wie einige Gelehrte von ben Bienen ergablen. Ihre einzige Furcht und Bangigfeit ift nur vor ben Bogeln, welche ibnen mandmal ihr Rorn und ihre Eper auffref fen, wenn fie folde mubfam und ordentlich an Die Sonne gelegt haben. Berden fie aber folde Dlebe ben Beiten gewahr, jo bringen fie es nicht leicht heraus, . fondern behalten es lieber unter der Erbe. Sie werben von einfaen fleis nen Burmern geplagt, welche fic wohl gar unterfteben, bis in ihre Bohnungen ju friechen, aber fie weisen ihnen auch bald bie Bege jagen fie heraus, oder tobten fie gar. be bemerket, daß sie diejenigen Ameisen, die biers

<sup>(</sup>e) Der Verfasser treibt freilich seine Duths massungen etwas zu weit, und ich mag sein Urtheil weber son Ervorgung der Kapitalien noch von der Verzinsung adoptien.

hierinn nicht das ihrige gethan hatten, ernftlich fraften, auch wohl gar auf folgende Urt tobs Drep bis vier Ameifen fielen eine andere leten. an, und trieben fie bie Lange und die Quere for, lange, bis fie auf bie legte entweder tobt mar, ober doch bier und ba ein Gliedmas verlor. Gons ften aber leben fie überhaupt unter fich febr ruhis und verträglich, woraus ich um fo vielmehr foliegen tann, daß unter ihnen gwar febr fcarfe Disciplin fratt finbe, um alles in guter Dronung. . w erhalten , übrigens aber boch groffe Liebhas ter von Rrieden und Sanftmuth, und alfo nicht kichte zur Bosheit und Bestrafung geneigt find, wenn nur nicht eine besondere Berfundigung Ges legenheit zur Strafe an die Band giebt, ober eis ne unverdiente Anfallung und Stohrung fie jur Begenwehr . jum Born und Gifer veranlaffet. Ift jemals eine Ginigfeit irgend in einer Republit, fo ift fie gewiß unterfdiefen Rreaturen. les ift unter ihnen gemein. Die Bienen. von welchen man ebenfalls fehr viele bewunderns= werthe Sachen faget, haben burchaus nicht ein gemeines Saus, fondern eine jede hat ihre eigne Bohnung in ihren Stocken. Giner jeden ift auch ihr Sonig alleine eigen, und jebe forget nur por fich, aber feinesweges jebe vor alle, oder alle por eine, und es ift nicht alles fo ges

mein, wie ben ben Ameisen. Auch werben bie Bienen mohl unter fich uneinig, ftreiten, fola: gen und berauben fich einander; aber alles dies fes findet fich nicht ben ben Umeifen, - teine bat etwas für fich, was fie nicht allen fo gut, als Ein jedes Rornden Getrais fich felbft gonnte. De, mas eine einzige Ameife nach Hause bringt, wird fogleich in das allgemeine Magazin hingelegt, es ift im geringften nicht fur ihren Privatnugen alleine gesucht ober berbengeschleppt, får die gange Gemeine oder das gemeine Befte, es wird auch nicht ber geringfte Unterschied amie ichen dem privat = und gemeinen Interefe ges Rury eine Ameife arbeiter niemals für Ach felbft alleine, sondern für ihre gange Befell-Es mag ihnen auch ein Unglud begege Maft. nen, mas es fur eines fen, fo laffen fie fichs ebenfalls gemeinschaftlich und unermudet angele gen fenn, foldem nad Moglichfeit abzuhelfen. Dan kann fast nichts ausfinden, was ihnen ben Muth hierzu benehmen, ober fle daran hindern Denn ob ich gleich, wie ich vorbin Monnte. ibre gange Wohnung gerruttet hatte. aedacht. f haben fie folde bod in Beit von zwen Logen wieder vollig zu Stande gebracht; woraus man leichte foliefien tann, wie fcwer es halte, die Ameifen aus ihrer Wohnung ju vertreiben, wenn nicht vorhero die fammtlichen Einwohner felba

felbst zernichtet worden. Denn solange nur noch einige in der alten Wohnung bleiben, solange werden sie alles mögliche anwenden, ihren Grund und Boden zu erhalten, da sich dann entweder die vertriebenen nach und nach wieder einstenden, oder aber die hinterbliebenen sich von neuem vermehren werden. Das Queckilber ist ihnen ein tödtliches Gift, und zernichtet sie noch am meisten.

Eben so sonderbar und aller Aufmerksamzkeit werth ist Beinrich Schmeathmana Beschreibung eines sehr sonderbaren Insekts aus dem Geschlechte der Termiten, welches in Afriska und andern heißen himmelsstrichen angetrofs sen wird (f). Dieser Termes, oder von vies len Reisenden sogenannte weise Ameise, ist viels leicht in Rücksicht seiner Alugheit, Macht und häuslichen Ginrichtung das bewundernswürdigste Geschöpfe im ganzen Thierreiche, und gewiß das einzige nunmehr bekannte in seiner Art. Inda

(f) Aus dem i Gande des 71 Th. d. philof.
Transakt. Man sindet diese Beschreibung
auch in Herrn Lichtenbergs beliebten Magas
zin für das Neueste aus der Physik und Nat turgeschichte. 1 B. 4 St. Gotha 1783. S., 13 f. aus welcher Schrift ich die Erzählung zenommen habe.

besondere übertreffen die von ihnen aufgeführten Gebaube, alles, mas Bienen, Beipen, Bies ber und andere Thiere aufzuweisen haben, wes nigftens eben fo febr, als die prachtigen Palas fte gefitteter Rationen, jene elenden Butten ber Der Menfc felbft mit feil ungefitteften Bilden. nen größten Warten, jenen ftolgen Ppramiden, vergleichungsweise, Diefen Infetten, ibrer Gebaude, in Rücksicht mas die Gros ben weitem nicht ben. fe anbetrift. Arbeiter unter ihnen, welche ju Auffahe rung berfelben gebraucht werben, find nicht emmal einen Biertelszoll lang; und bauen boch Werke auf, welche 10, 12 und mehrere Auf, über ber Oberflache ber Erbe in die Bohe gethurmt find. herr Schmeathman giebt bem Menfchen eine bobe von 6 gug, und berechnet alsbenn, bag bie Gebaube biefer Infeften, im Berhaltniß von des Infetts ju des Menfchen Bobe, bennahe fünfmal fo boch als bie bochten capptifcen Ppramiden fenn muffen. febung ber innern Ginrichtung und Gintheilung Diefer Gebaube', fceinen vollends biefe Enfetten menfolider Dandemert febr weit ju abertref-Die bewundernemurdigften Theile berfelben find : die Roniglichen Bimmer, die Erziehunges Auben ihrer jungen Ankommlinge, Die Botraths:

rathshäuser, gewölbte Zimmer und Gallerien mit ihren verschiedenen Ein : und Ausgängen; ganze Reihen gothisch gestalteter und zwar nicht etwan durch innere Aushöhlung formirter, sons dern frep herausgebaueter Bogen, deren versschiedene 2 bis 3 Fuß hoch sind; ihre verschiedenen Straffen und Wege, sanft aussteigende Treppen, und Brücken von einem einzigen Bosgen, über welche diese Thiere bequem und gesschwinde in alle Theile ihres Gebäudes zu laussen im Stande sind. Diese erstaunenden Gebäude sind die Werke eines nicht ganz einen Viertheitszoll langen Insetts, deren 25 erst einen Gran wiegen.

Eine wohleingerichtete Republik dieser Insekten bestehet eigentlich aus 3 Klassen. Bus Arbeitern; aus Soldaten, welche gar keine Aut von Arbeit verrichten, zweymal so lang und 14mal stärker wie jene sind; und endlich aus gesstügelten und vollkommenen Insekten, die man wohl den Abel des Staats nennen könnte. Weiter arbeiten, noch Krieg sühren, ist lezterer Sache; kaum, daß sie sich ihrer eignen Haut zu wehren im Stande sind. Aus dieser lezten Klasse werden ihre Königinnen gewählet; und die Ratur hat es so angeordnet, daß sie, sobald

bald fie ju ihrer Bollfommenheit gelanget find, auswandern muffen, und alsbann entweder neue Ronigreiche friften, ober in ben erften zwen La: gen umfommen. Diese legtere Rlaffe ift von ben andern benben fo febr unterfdieden, man bisher gar nicht vermuthet hat, daß fie zus fammen eine Bolferfcaft ausmachen fonnten. Man bemerft fie auch wirflich nicht eber, fury por dem Gintritte der regnichten Sabres wenn eben ihre legte Bermanblung vor

fic gebet.

Ihr Korper im Gangen genommen, ift noch einmal fo ftart, wie der Korper eines ihrer Rrieget, und drenfigmal fo ftart, als ein gemeiner Arbeiter. Sie find mit vier Rlugeln verfeben, flattern damit einige Stunden berum, alodann verlieren fie Diefelben, und dienen ungahligen Bogeln. feies denden Thieren und Infeften jur Rabruna. Mus Millionen Diefer geflügelten Termiten aludt es mabriceinlicher Weife faum einem Baar, eis nen fichern Bufluchtsort ju finden, Befeg ber Ratur ju erfullen, und eine neue ILs publif au ftiften. Bey biefer Gelegenheit fallen eine ungahlige Menge berfelben in die naben Gemaffer , und werden von den Afrifanern auface fifct, und mit ber großten Begietbe geneffen. Berr Smeathman felbft, fand fie ohne alle Bube=

Aubereitung, blos als Raffeebohnen gebrannt, febr wohlschmedend, nahrhaft und gefund. Die wenigen gludlichen Parchen, welche Diefer jahre licen Riederlage entfommen, werden gufällis gerweise von den fogenannten Arbeitern, die bes ftåndig auf der Erde herumlaufen, aufgenoms men, ju Ronigen und Roniginnen neuer Staaten ermablet, und von biefen fleifigen Gefchos bfen gegen alle ihre ungahlbare Reinde fogleich in Sous genommen. Man folieft fie in die für fie von Leimen und Thon anbereiteten for nigliden Kammern ein, und in diefem Augen= blide nimmt auch bas Fortpflanzungsgeschäfte Ihre fremmilligen Unterthanen feinen Anfana. beidaftigen fic hierauf mit Erbauung von Ergiebungeftuben, welcht bem Scheine nach von bolgernen Materialien mit Barge verfütret, que fammengefest find. In biefe tragen fie die Ever ber Konigin, fobald nur eine gum Bors fdein fommt. Bere Smeathman fceint fogar aus mabricbeinlichen Grunden ju glauben, bas diefe bewundernswurdige Geschopfe in ber Rabe ibrer Ummenftuben eine Mrt von Garten, fleinen durch bas Difroftop nur erfennbaren Sowammden anlegen; von welchen Bere Ron nia (in feinem der Berliner Afademie vorgelefes nen Berfuche uber die oftindischen Termiten vermutbet.

bald sie zu ihrer Bokkommenheit gelanget find, auswandern mussen, und alsdann entweder neue Konigreiche stiften, oder in den ersten zwen La: gen umkommen. Diese leztere Rlasse ist von den andern bevden so sehr unterschieden, daß man disher gar nicht vermuthet hat, daß sie zussammen eine Bolkerschaft ausmachen konnten. Man bemerkt sie auch wirklich nicht eher, als kurz vor dem Eintritte der regnichten Jahreszeit, wenn eben ihre lezte Berwandlung vor

fic gehet.

Ihr Korper im Gangen genommen, ift noch einmal fo ftart, wie ber Rorper eines ihrer Rrieget. und brenfigmal fo ftart, als ein gemeiner Arbeiter. Sie find mit vier glugeln verfeben, flattern damit einige Stunden berum, aledann verlieren fie Diefelben, und dienen ungahligen Bogeln, fries denden Thieren und Infeften jur Rabruna. Mus Millionen diefer geflugelten Termiten gludt es mabricheinlicher Belfe taum einem Paar, ei= nen fichern Bufluchtsort ju finden, das erfte Befet ber Ratur ju erfullen, und eine neue Res publif au ftiften. Bep biefer Belegenbeit fallen eine ungahlige Menge berfelben in die naben Bemaffer , und werden von den Afrifanern aufaes fifct, und mit ber großten Begietbe gegeffen. Berr Smeathman felbft, fand fie ohne alle Bube=

Rubereitung, blos als Raffeehohnen gebrannt, febr mobischmedend, nahrhaft und gefund. Die weniaen gludlichen Barden, welche biefer jahrs lichen Riederlage entfommen, werden gufälltgermeife ben ben fogenannten Arbeitern, bie bes ftandig auf der Erde herumlaufen, aufgenoms men , ju Ronigen und Roniginnen neuer Staaten erwählet, und von biefen fleifigen Befcho. ofen gegen alle ihre ungahlbare Zeinde fogleich in Sous genommen. Man fclieft fie in die für fie von leimen und Thon anbereiteten fos niglichen Rammern ein, und in diefem Hugen= blicke nimmt auch bas Fortpflanzungsgeschafte feinen Anfang. Ihre fremwilligen Unterthanen beschäftigen fich hierauf mit Erbauung von Ersiehungeftuben, welcht bem Scheine nach von bolgernen Materialien mit Barge verfattet, jusfammengefest find. In biefe tragen fie die Gper ber Ronigin, fobald nur eine sum Bors fcein fommt. Bere Smeathman fceint fogar aus mahricheinlichen Granden ju glauben, bat biefe bewundernswurdige Gefcopfe in ber Rabe ibrer Ammenftuben eine Urt von Garten, von fleinen durch das Mifroftop nur erfennbaren Somammden anlegen; von welchen Bere Roa nia (in feinem der Berliner Afademie vorgelefes nen Bersuche über die oftindischen Termiten veren mutbet.

### 328 Die Thiere menten Mittel an,

muthet, daß fie gur Rahrung der jungen Infelten diefer Urt dienen. Das allerwunderbarkt in ber Gefdichte Diefer fonderbaren Infelten, ift aber wohl, die Befdreibung ihrer Ronigin, wenn fie fdmanger ift. In diefem Buftande gebet eine außerordentliche Beranderung in ihrem Rorper, jumal im Unterthrife deffelben, Diefer fowillt nach und nach endlich zu einer folden erstaunenden Dicke an, daß er 1500 bil 2000mal ftarter als der übrige Theil ihres Kots pers ift. Sie wird taufendmal fcwerer aleihe Gemabl, und 20, bis 30,000mal schwerer, als ein gemeiner Arbeiter. Durch eine immers mabrende wurm = und wellenformige Bewegung ber Mutter (matrix) merben in 24 Stunden 80000 Eper herausgeftoffen. Diefe merden augenblicklich, fo, wie fie nur ans Tageslicht fommen, von den fogenannten Arbeitern, des ren immer eine binlangliche Anzahl in dem Roniglichen Bimmer und ben baran ftoffenden Gale levien die Aufwartung haben, aufgefangen, und in die Erziehungsbehalter gebracht, welche bfi ters 4 bis 5 Auf in gerader Linie von der Bob nung ber Gebahrerin entfernt finb. Dier mets Den fie ausgebrutet, gewartet und gepfle get; bis fie im Stande find, fortaubelfen, und ebenfalls ihren Untheil ΔÜ

eine zukunftige Absicht zu erreichen. 329 an den gemeinschaftlichen Arbeiten zu nehr men.

Gine bergleichen Termitentepublit, wenn fie recht bevolfert ift, richtet graufame Bermuftuns Rund um ihre fleine Stadt berum les gen fie Straffen, ober vielmehr bedette Bege an , foweit fie reichen tonnen, um fic von als Ien Seiten her Rahrung und Stoff ju ihrem Baumefen ju verschaffen. Das Unbeil, wels des fie fiften, bat abet auf det andern Seite wieber bas Gute, daß fie in gar furger Beit Die Begend, welche fie bewohnen, von allen aba geftorbenen Baumen, und was fonft ber Erde eine Laft fenn wurde, befreben. Die Arbeiten fordern-fie fo geschwinde, bag man bftere an bet Statte, my ein verlaffenes Dorf geftanden bat, in zwen ober bren Jahren feine Cpur mehr bont einem Saufe antrift, und ben gangen Plat mit bichtem Gebuiche angeflogen findet.

Ihre innere Einrichtung und Policen, in Anfehung der, dem Burger und Soldatenftans de, verschiedentlich zugetheilten Geschäfte, ist außerordentlich sonderbar. Sobald nur eine kleine Defnung mit der Art oder Haue in ihr Gebäude gemacht wird, kommt sogleich ein Sols dat heraus, und wandert um die Defnung hets wen 1860, b. Thiere?

#### 330 Die Thiere wenden Mittel au,

um ; um gleichfam jujufeben, ob ber Reind wieder meg, oder von melder Seite die Begenwehr und ber Angriff gegen benfelben am fuglichften zu ver-Rury darauf erscheinen zwen ober anstalten ift. bren andre diefer fleinen Rrieger; Diefen fturgt ein ganger Saufe berfelben burch die Defnung nach , und die fleine Mrmee wird immer ftarfer und zahlreieber, so lange man fortfahrt, ihren Alles ift aledenn in Uncus Bau zu beidabigen. be und in ber beftigften Bewegung. bene diefer friegerifden Termiten folagen mit ibren Ruffeln auf den außern Theil ihrer Bebaube, welches einen garm macht, ben man auf 4 bis g Rug weit been tann. Sobald man auf: bort, fie zu beunruhigen, ziehen fich die Gols baten wieder jurud, und werden von ben Er-Diese eilen Daufenweise auf heitern abaelofet. periciedenen Wegen der Defnung ju, und bring gen alle icon jugerichteten Mortel berbeb. Reis ner hindert ober ftehet bem andern im Bege, ob fie gleich millionenweise jur gemachten Breide binlaufen: und auf diese Art wird die Defnung gar bald wieder vermauert. Ben 600 bis 1000 Arbeitern erblickt man gewohnlicherweise einen Solbaten, der bem Scheine nach, weil er felbft nicht mit arbeitet, die Aufficht über jene zu haben fdeint. Diefer lebnt fich zuweilen int

in die zerbevone Mauer hin, und schlägt mit seinem Ruffel auf dieselbe, welches die samtstem Albeiter mit einem allgemeinen Bischen beantworten, und hierauf besto eifriger und fleißiger mit Ausbesserung ihres Gebäudes zu Wete geben. Die hartnäckige Tapferkeit der kleinen Krieger ist besonders merkwürdig, Sie fechten mit unerschüttertem Muthe, und machen ihren Feinden jeden Boll Erde streitig; dergestalt, daß sie gar oft die Schwarzen, die keine Schube tragen, zurücke jagen, und die Weissen so zusammenbeißen, daß ihnen das Blut an den Strümpfen herunter läuft.

llebrigens sind die Gebaube dieser kleinen Ins fekten von einer solchen Starke und Festigkeit, daß schon, wenn sie nur die Salfte ihrer bohe erreicht has ben, die wilden Ochsen sich jur Schildwacht dars aufzustellen pflegen, indes, daß die übrige Deerde unter ihnen im hohen Grase weidet. Ist aber so eine kleine Termitenstadt zu ihrer völligen Sohe von 10 bis 12 Zuß gediehen, so pflegen die Europater darauf zu steigen, um sich über das Gras hinweg, welches zuweilen 13 Fuß hoch wächst, umsehen zu konnen. Derr Smeathman hat selbst einmal mit noch 4 andern Personen auf der höchsten Spige einer Termitensestung ge-

## 332 Die Thiere wenben Mittel an,

ftanden, um von ferne Schiffe, die etwa'ans tommen mochten, ju entbeden.

Der Ameifenlowe (g) ein fechsfuffiges Infeft, welches in feinen Larvenstante ohngefabe Die Groffe und Geftalt einer mittelmaffigen Spinne, doch andere Beine und andern Ropf bat, auch einigermaaffen einem Rellerwurme abnlich und fich in eine Fliege mit vier negformis gen Glügeln verwandelt, bie ben fogenannten Gungfern oder Baffernpmphen gleichet ; fuhret feinen Ramen besmegen, weil er fur die Umeis fen ein eben fo gefährlicher Reind ift, als der Lowe fur Die vierfuffigen Thiere ift. Ben ihm ift bas merkwurdigfte die funftliche Grube, bie er in den Sand ju machen pflegt, um badurd Die Ameifen ober andere fleine Infeften ju fangen. Dierzu fucht er fich allemal auf ber Dberflåcbe

(g) Formica-Leo, Myrmeleon formicarium Linn Herr Poupart in seiner Geschichte dies seine Geschichte dies fes Insetts, welche sich in den Memoires de l'Academie des Sciences de Paris 1704 befins det, ist der Meynung, daß man es lieber Ameissenfuchs, Formica-Vulpes nennen sollte. Vom Hn. Rosel von Rosenhof wird es Ameisraus ber, und von andern auch Ameisentsdtes und Raubameise genannt.

flace bes Sandes einen bequemen Ort, porzuglich einen folden aus, der bon einem Baume oder von einer Mauer bedecft, und ges den ben Regen gefichert ift, weil er ben naffen Sand ju feiner Abficht nicht gebrauchen fann. Bat er nun einen anftanbigen Plat gefunden, fo fångt er an . Burden ju machen, er fic beständig in ber Runde, und gwar in lauter Sonecfenlinien, aber allezeit rucflings beweget, woben er fich feines fpitigen Sinters leibes fatt einer Pflugichaar, bes breiten Ros pfes und der bepben horner aber katt einer Confel bedienet, um den Sand damit aus ber Brube herauszumerfen. Diefe Arbeit fenet er fo lange fort, bis er eine trichterformige Grus be ju Stande gebracht, und bie abbangige Rlade berfelben recht eben gemacht bat. Durchmeffer einer folden Grube beträgt oben gemeiniglich zwen bis bren Boll, und die Bobe faft eben fo viel. Die Gruben ber jungen Amei. fenlowen aber haben nicht die Groffe, fonbern find besto fleiner, je junger bas Thierden ift. Benn nun eine Ameife, ober ein anderes fleis nes Infekt den Rand ober die abhångige Rlache einer folden Grube betritt, in welchen fich gang unten ber Ameifenlowe verborgen balt ; fo friecht Diefer, welcher an ben herabfallenden Sandforns - den

#### 334 Die Thiere wenben Mittel an,

den mertet, bag etwas ju fangen fen, ein wenig jurnd', und erfcutt et burch biefe Bemes gung die gange Grube, fo, bag ber obere Sand nebft der Ameife berabfallen muß. Bemibt fic Diefe etwa geschwind wieber binauf zu flettern, fo wirft er mit feinem gehonnten Ropfe fo viel Band in die Sohe, bag die Ameife damit aans bedectet wird, und mit bemfelben wieder gurudfallen muß. Dat er fie nun in feine Bewalt bekommen, fo faffet er fie zwifden feine benden Bangen, und fauget ihr allen Gaft und geuchtigkeit aus; bas Gerippe aber leidet er nicht in feiner Grube, fondern labet doffelbe auf feine und wirft es weit von berfelben binmeg, fobalb er finbet, baf es feinen Saft mehr enthalt. Das munberbarfte baben ift biefes, bag er tober Ameifen, wenn fie auch noch fo frifch find, Sonft ift er eben nicht blos nicht anrühret. nach Ameifen luftern, wie man aus feinem Ras. men Schlieffen mochte, fondern pflegt auch mit Riugen, Ducken, und andern fleinen Infeften porlieb ju nehmen. Man hat fogar bemerft. baß er fich an Rafer gewagt, Die in feine Grus be gefallen waren, und ihre harte Flugelbeden mit feinen Bornern durchbohret bat. auch nichts feltenes fenn, bag ein Ameifenlowe ben anbern anfallt. Er unteelagt gber niemale, ío

fo dit er einen folden gang gethan bat, Dadurd fcabhaft gewordene Grube auszubefr fern, und die abhangige glache berfelben wies ber recht eben ju machen. Wenn ibm bas Glud bismeilen auch in vielen Wochen feinen Raub auführet, so verhungert er besmegen boch nicht welches ohne Zweifel daber kommt, ron feiner genoffenen Rahrung nichts weiter verliert, als was durch die Ausdunkung fortgeht. Den Binter bringt er gang ohne Speife gu. Gobath fich die Beit feiner Bermandlung berannabet, fangt er an, gang unthatig ju werden, und bleibt unter bem Sande verborgen, wenn fic auch die fettefte Ameife feiner Grube nabern Das einzige, was er nochthut, ift dies fes baf er vermittelst feines spinbelformigen Bertzenges, weiches in feinem Aften verborgen if , flebrichte, feidengrtige Raben fpinnt, womit er bie feinen Ganbfornden jusammenteis met, und fic baraus ein runtes Behaufe mar det, meldes in furjer Beit verhartet, und fic wie eine von Sandftein verfertigte Rugel anfuh-Er forget aber auch benm Einfpinnen für feine Sicherheit, und fuchet dafter feine fugelformige Bohrung, Die ohngefahr die Groffe einer Rlintentugel hat, und inwendig überaus Matt und glangend ift, umter einem Steine ober 9 4 unteg

## 336 Die Thiere wenben Mittel an,

unter ber Murgel eines Baumes angulegen. Dies fe Bermandlung in eine Buppe geschieht gemeis niglich im Junius , Julius oder Muguft. Rach vier Bochen, ober bisweilen noch etwas fpater, bur dbricht ber Ameifeniome mit feinem Ropfe Das runde Sandbehaltnif, worinnen er wie ein Bogen gufammengefrummt liegt, und erfceint nunmehr in einer gang andern Geftalt, nemlich als ein geflügeltes Thier, das drehmal langer ift, als ber erfte Umeifenlowe, und mit Diefem nicht bie geringfte Mehnlichkeit mehr bat. Ein folder geflügelter Ameifentome mird in bie fem vollfommnern Buftanbe Ameifenlowenflieae und von On. Rofel Land und Rachtlibelle ace weil er gemeiniglich nur bes Rachts berumzufliegen pfleget. Er hat vier nezformige, Durchfichtige, und faft gleich groffe Flugel, welche noch etwas langer als ber Korper, und mit etlicen dunkelbraunen Flecken von verschiedener Geoffe befeget find. Der Ropf, welcher eine bunkelbraune garbe und gelbe gleden bat, auch mit einem Bangengebig und auf jeder Seite mit ame Freffpigen verfeben ift, gleicht fo giemlich Dem Ropfe der fogenannten Baffernymphen, oder Bafferlibellen. (h) --- Orweger man die Sande lungen

(h) Aussuhrlich kann man von dem Ameisent lowen lesen in On, von Reaumurs Memoires pour

lungen diese Insetts, so ergiebt sich offenbar, daß selbiges nicht allein geschickte Mittel zu Erseichung seines Zwecks anwende, sondern auch wach dem Unterschiede ber Umpfande und der Dindernisse mancherlen und verschiedene Mittel gebrauche. Denn wenn sich die in die Gembe gefallene Ameise wiederum bemühet, auswärts zu klettern, so bedient sich der Ameisenlowe sos gleich wieder eines neuen Mittels, indem er die Bente, die er zu bestigen wünschet, mit eis wem Sandregen berfolgt.

Da ich mich bisher bies mit Bepfpielen beschäftiget habe, die den zwedmäffigen Bau ber Thiere bestimmen, so wende ich mich nun zu andern Exempeln, die andere thierische Dands lungen zum Gegenstande haben.

20 5

Die

pour fervir a l'histoire des Infectes. Tome 6. mem. 10. wie auch in des In. Rosel von Rosenhofs Insettenbelustigungen. 3 Th. S. 101. s. Bon Geer in der 13. Abhandlung des dritten Bandes seiner Memoires pour servir à l'histoire des Insectes. Ich habe nur aus dem neuem Schauplatz der Natur so viel ans gesührt, als ich zu meiner Absicht nothig hatte.

## 338 Die Thiere wenden Mittel an,

Die Affen bebienen fich geschickter Mittel. bie Aufterschalen gu gerbrechen, um bie Auftem gu vergehren. Auf ber Infel Gorgonia, Dampierre, auf der Rufte von Deru, habeich Affen bemertt, Die Muftern fammelten, das Baffer niedrig war, bie fie auf folgende Beife bineten. Sie legten eine auf einen Stein, und mit einem andern Stein folugen fie fo land ge barauf, bis die Schaale in Studen brach. fodann verfchluckten fie bas Jawendige. Auch Buffon ergablet biefes. Das Geburge von Sierra-Leona in Afrifa ift voll von einer Art Affen, von welchen Barbet einen ben Thieren gang befondern Bug ber Rlugheit und Gefdida lichfeit erzählt. Diese Affen, die man im Laus De Borrns nennt, effen die Auftern aufferors Dentlich gern. Um ihre Begierde ju befriedi= gen, nabern fie fich ben niedrigem Baffer bem Gestade amifden ben Rlippen; wenn nun bie Muftern fic von der Sonnenbige aufthun, legen fie einen fleinen Stein zwischen Die Schaalen. baf fie fich nicht wieder schlieffen tonnen. perfolucien fie auf die Urt gang leicht, fic jumeilen, daß ber Stein glitfct, mid die Aufter fich wieder guthut, allein das ift fehr fels ten, weil die Affen eine gang befondere Aufmerts famfeit barauf verwenden, Diefen fleinen Stein íe'

fo gu'legen; daß es nicht fogleich auf das erste Bestreben, womit dieses Schaasenthier dem Jahn seines Feindes zu entgehen suchen könnte, herausfalle. Die Affen auf den Philippinischen Inseln fangen die Geekrebse mit eben so vieler Geschicksichkeit, indem sie ihren Schwanzzwischen ihre Scheere legen, und sie denn auf einmatzwenn sie kneipen, aufziehen.

Montoppiban (i) gebenkt bon gewiffen Rifden, in Unfehung ihres Appetits gegen bie Auftern eben das, was man von den Affen er: gablet. Er fagt : "Die Krabban ober Lafchen-Erebfe und die Rreugische follen ben Muftern nachft. llen , bod mit ber Borfichtigfeit , daß fie, um nicht in die Rlemme ju fommen, wenn die offene Aufter ihre Schaale jufchließt, erft einen Stein, von der Groffe, daß die Schaale nicht mammen fommen fann, hineinwerfen, worauf fie die Auftern verzehren. Go vorfichtig ift nicht einmal ber liftige Buchs, welcher zuweilen feine Bunge oder auch feinen Bug bineinftedt, und alebann an feinem Raube hangen bleibt, und erfauft, wenn bas gefallene Baffer nach einigen Stunden wieder anmacht, wovon man einige Egempel gesehen hat.

Biele

<sup>(</sup>i) Am a. D. S. 305. u. S. 332.

## 340 Die Thiere wenden Mittel an,

Biele Thiere beweifen eine Sorgfalt wegen funftiger Bidermartigfeiten, und muffen bemnach eine Borftellung von der Bufunft haben. Gine Rate tragt 1. E. ihre Jungen von dem Dr. te fort, wo man fie gestoret bat. ju einem Milchtopf, worinnen gefochte und beiffe Mild ift, fo fcmeift fie erft den Topfun, damit die Mild talt werde, und fie fich nicht perbrenne, wie ich dies felbst aus eigener Er Sie probiret nicht aus bem fahrung weiß. Lopfe ju faufen, wenn fie gleich bequem baju gelangen fann, blos aus Gorgfalt, fich nicht ju 36 habe auch an einer Rate meis perbrennen. nes Dachbars bemerkt, daß fie, wenn die Saus thure ju ift, von der Gaffe bren Ellen bod an bas Kenfter fpringt, und fic an ben Kenfter rahmen anhalt, mit ben hinterfuffen antlopft, und martet, bis ber Bewohner ber Stube ben einwarts gehenden Senfterflugel aufmacht; da fie alebenn in die Stube fpringt. Sie welf alfo aus der Erfahrung, daß fie durch diefe Deft nung in die Stube fann, und erwartet wies berum abnliche Erfolge, wenn fie ans genfter fpringt.

Der Fuchs weiß die geschickteften Mittel aussindig zu machen, fich der Flohe zu entledi-

gen. Der fcwedifche Ergbifchof Dlaus Das anus (k) und Pontoppidan (1) ergahlen, daß biefes Thier, wenn es von Flohen geplagt mird, und fie gerne tos fenn will, etwas Moos ober Deu, ober dergleichen in den Mund nimmt, darauf rudlings ins Baffer jedoth langfant gebe, und immer tiefer und tiefer forifchreis te, damit die Ribbe Beit befommen, fic nach und nach in die trodnen Stellen am Salfe und Ropfe, ben der Ruchs allein uber dem Baffer balt, ju begeben. - Bulest versammelt er alle feine Reinde in gemelbeten Bufdel Beu, und wenn fie darinnen find, fo laft er biefes und folgich fie alle zugleich ploklich ins Wasser faler aber begiebt fich von feiner Plage mobl gereinigt und befrepet wieder aufs land. bedienet fich noch anderer geschickter Mittel, felne Zwecke auszuführen. Wenn er fiebet, Die Sifcotter fifchet, fo verftedt er fic binter einen Stein, und wenn fie ans land fommt, um ihren Raub zu freffen, fo fpringt der Auchs ploplic und hoch auf, daß die Fischotter, fich fonft eben nicht vor ihm furchtet, erschreckt wird, 'den Muth verliert, und ihm die Beus te überlagt. Gin gewiffer Mann wunderte fic, als

<sup>(</sup>k) Hist. Lib. XVIII. Cap. 39. 40.

<sup>(1)</sup> A. a. D. 2 Th. S. 43.

# 342 Die Thiere wenben Mittel an,

als er fabe , bag ber Ruchs ben einem Rifcher hause herumgieng, und eine Menge Dorfds Bopfe ordentlich reihenweis vor fich legte, er mußte nicht, mas biefes bedeuten follte. 21: lein , nachdem fich der Suche verftect hatte, fam die Rrabe, und wollte ein Crud von bem hingelegten megnehmen, fie ward aber bem Ruchs felbft fogfeich jur Beute. Somobl Done toppiban als andere Schriftsteller (m) fuhren an, bag ber guche, wenn er durch einen Bund oder ander Thier verfolgt wird, feinen Somang mit feinem Urin benege, und feinem Berfolger bamit die Dafe besprute. Beil nun ber Geftant bes Urins allau burchbringen'd mare, verursachte et ben dem Berfolger Des Buchfes 'ein, Grilleftes Roch andere glauben, ber gachs ben. (n) fuce:

#### (m) 3. E. In Histoire des voyages.

(n) Mancher möchte wohl auch den Sombars bier nach dem Linnaischen System Carabus crepitans, eine Art von Fliegen oder vielmehr kleit nen Erbtafern hieher rechnen, der durch eine andere Art des Gestants, seinen Keind vertriebe. Allein bey diesem durfte wohl mehr ber Knall, als der Sestant sein Hulfsmittel seyn. Es hat dieser Bombardier seinen Namen von der Explosion, die er mit dem feche einen Ort aus, wo Sand befindlich fep, in welchen er fein Waffer laffe, alebann aber mit

Dintern macht, und bie einem Souffe ahn: Dieg Thier hat an bem groffen Grotafer, ben Linnaus in feiner Fauna Suecica befdreibt, einen Feind, ber beftanbig Sagd auf ihn macht. Wenn nun unfer Reu: erwerter burch feinen Reind; ben Erbtafer, matt gejagt worden, legt er fich bor ihm auf Die Erbe nieder, als mare er todt. Diefer balt feinen Mund und feine Rlauen offen, und fteht in volliger Bereitschaft, feine Beute zu verschlingen. Allein in dem Augenblick, Da ber Erbtafer fich barauf gefaßt macht, cuf ihn loszufallen, thut er einen Schuf, oter laft einen unangenehmen Dunft, mit einem ftarten Geraufche aus feinem After fahren, Davon biefer fodann erfchrocken jurud weicht. Muf eben bie Urt berfahrt ber Bombarbier. wenn man ihn in ber Sand halt, und fondere · lich, wenn man ihn mit einer Stednabel unter ben Alugeideden tubeit. Das verfolge te Thier, fagt Balmont be Bomare, fucht feinen Sager irre ju machen, und ift es fo alucklich, daß es ein Loch finder, fo entgeht es biefes mal ber Gefahr; fonft aber fuit ber Rafer es beom Ropf, beißt ihm felbigen ab, und verschlingt ihn. Dan findet diefe tieinen Erbtafer hauptfachlich in Frankreich und Schweben. Man vergleiche ben neuen Schau,

### 344 Die Thiere wenden Mittel an,

mit feinem Schwanze barinn herum webele, und feinen Feinden diefen Sand in Die Augen ftreue.

Schauplat ber Ratut, r B. Artitel: Erbi

Man hat noch ein anderes Thier, bas burd einen ftintenden Dampf feine Berfolget von fic abhalt, es heißt Coafe, und ift ein Ameritanifches vierfuffiges Thier, ohngefahr von ber Groffe einer Rage, welches in bet Sattung ber Stinfthiere gehoret. Der Mas me Coale ift von dem Grafen Buffon aus bem Mamen Squash oder Quasie, den diefes Thier in Neuspanien hat, gemacht worden. Riein rechnet es unter bie Salbi fuchfe, weil te in ber That einige Achnlich feit, vorzüglich in Ansehung des Fopfes, mit ben Buchfen hat, und beschreibt es unter bem Damen Daquiepatl, welches ber Mexifanie fche Dame Diefes Thieres ift. Linnaus bringt es unter bas vierzehnte Geschlecht der dritten Ordnung, welches von ihm Vinerra, und im Teutschen von bn. Müller Frett genannt Es halt fich gemeiniglich in Lodern und Felstluften auf. Seine Rahrung bei fteht in allerhand Infetten und Bogen. Den Suhnern ift es ebenfalls gefährlich. Es frift von ihnen, aber nichts weiter als bas Behirne. Wenn es jornig gemacht, ober erichrecket wird, fo lagt es einen ab (dem eine gutunftige Abficht zu erreichen. 345

Bu Signp le Petit, einem Fleden auf ben Grangen von Champagne, bemertte ein Baner burch

schenlich stinkenben Dampf von sich, welt chen weber Wenschen noch Hunde vertras gen können; daher es sich dieses Mittels bediener, um seine Versolger von sich abs zuhalten. Unch seine Parn soll einen eben so unangenehmen und starken Geruch von sich geben, daß man ihn, wie die Reisenden versichern, eine halbe Reile weit riechen tann, Dieser Gestant aber wird ben ihm nicht ber mertet, wenn man es nicht angliget oder erz zürnet.

Chinche, ein vierfussiges Thier in Braftilien, von der Gattung der Stinkthiere, ges hort auch hieher. Man sagt, der hälliche Geruch desselben kame von dem Urine dieses Thieres, womit es seinen Schwanz beseuchten soll, dessen es sich als eines Wedels bedienet, um sein Wasser umher zu sprengen, und durch diesen Gekank seine Versolger von sich zu entsernen. Man will auch bemerkt haben, daß es allemal den Eingang seiner Höhle ber pisse, um besto sicherer darin wohnen zu könsnen.

Ferner ein Ameritanisches vierfuffiges Thier, Vinerra putorius Linn. Benm Catesto ber Amerikanische Iltis, benm Erison gestreifte Bon abnd. d. Thiere.

## 346 Die Thiere wenden Mittel an,

durch die Hecke feines Hofes, daß ein Wolf um feinen Maulefel herumgieng, ihm aber nicht bepkommen konnte, weil er beständig hintenaus schlug. Wie er die Unerschrockenheit seines Maulesels sahe, blieb er gam ruhig, und hofte nun nicht mehr genothiget zu seyn, ihn in dem Gehdlze hüten zu lassen, wie jeder aus Furcht vor den Wolfen im Lande zu thun gezwungen ist.

Altis, purois ravé. Wird es von Menschen pber Thieren verfolgt, fo lauft es fo lange es tann, und fucht feine Buffucht auf einem Ift es aber in die Enge getrieben. ober vom Laufen ermattet, fo fprift es feinen Urin genen Diejenigen, von benen es verfoli get wird. Der Gestant beffelben ift fo abi fceulich, bag auch die Sunde baburch gleich aurficaejagt merben. Ralm erzählet, es habe ein Krauenzimmer einmal ein folches Thier im Reller angetroffen und getobtet, baburd fen ber Reller ben Augenblick mit einem foli den entfehlichen Geftante angefüllt worben, bag biefes Frauenzimmer nicht nur bavon eine Rrantheit befommen , fonbern bag auch bas Brod, bas Fleisch und alles übrige, was fic von Lebensmitteln in dem Reller befunden, unbrauchbar geworden fep.

Gleiches gilt von dem Stinfthiere Brille, ober Mapurit, Viuerra, putorius mapurite.

Rachbem ber Angrif und bie Bertheidis aung eine gute Biertelftunde gedauert batte, fabe er ben Bolf mit Beftigfeit nach einer naben Pfu-Be binlaufen, und fich zu wiederholtenmalen ba= felbit eintauchen. Rach der Beurtheilung des Beobachters that er bies, um fich von feiner ftarten Ermudung ju erholen; und da er nicht zweifelte, daß der Rampf zum Bortheil feines berghaften Maulefels geendigt werben wurde, fo bereitete er fich foon, ihm wegen feines Sies ges Glud ju munichen, als er eben ben Wolf auf ben Rampfplas jurudfehren fab. Er mar gang naß, und naherte fich, fo viel er fonnte, bem Ropf des Maulefels, fouttelte fich heftig, und fpruste ibm eine groffe Menge Wier in die Mugen, fo, bag er genothiget mar, fie augu-In diesem Augenblick fturgte er auf folieffen. ibn ein , und ermurgte ibn. Der Bauer marb aus feiner Saffung gebracht, und ergablte fein Unglief benen, Die ibn anhoren wollten. Ueberlegt man diefe Benfpiele vom Ruchs und fo fann niemand leugnen, Thiere im voraus auf Mittel Bedacht nehmen. ihren 3med ju erreichen, und muffen fie alfo benten, bag die funftige Abficht dadurch erreiche bar werben modte. Dag ber bloffe Inginft. obne ibr Wiffen in Absicht auf die Bufunft, ale

### 348 Die Thiere wenben Mittel an,

les biefes bewirken follte, scheint nicht wohl bamit vereinbarlich zu fepn, daß diefe Thiere diese
und jene Mittel nicht eher gebrauchen, die fie
gesehen haben, die vorher angewendeten Mittel waren fruchtlos, wie man dieß an dem Berfahren des angeführten Bolfs erkennen kann.

Pontoppidan (0) 'erzählet von dem Bergabler, daß er sich, wenn man den Erzählungen

(o) In ber Maturgefdichte bon Dorwegen 2 Th. S. 168. f. Daß jedoch auch ber Abler, besondere der Rischadler , oft bep feiner Stati te und Lift von andern Thieren. Riffen überwaltiget wirb, zelat eben bielet Conftfteller a. a. D. G. 170. f. fagt: "Benn ber Abler in Die Gee gehet, um einen Fifch zu fangen, fo haut er zuweilen in einen folden, ber ihm allgumacheic ift, ber ihn hinunter in die Etefe zieht. Infon? Derheit ift dieses mehr als einmal mit Belle Apndern , bie man hier Queite nennt, gefder hen, welche gifche fo groß find, bag einer jus meilen eine gange Conne anfallt. Der hohe und frumme Rucken diefes Bifches fellt ihn ben Augen bes Ablets weft fleiner vor, als er mirtlich ift. Benn nun ber Abler feine Rlauen hineinschlagt, und fie nicht fo ger fdwind megen ihrer Rrumme und Lange wie: ber berausziehen tann, bebor ber Rifd an: fånat,

## eine jufunftige Absicht ju erreichen. 349.

gen der Sauern glauben kötinte, fogar an eis nen hirsch wage, und fich deffelben mit folgens der Lift bemächtigte: Er badet feine Flügelerst im Wasser, wälzet sie darauf in Sand und Gites, fliegt dem hirsch gerade entgegen, und 3 3 schlägt

fangt, mit ihm in Die Tiefe hinunter, ju ges. ben, fo horet man ben Bogel, erbarmlich fcreven, und man fieht, wie er mit benen weit über bem Baffer, ausgebreiteten gingeln arbeitet, und fich fo lange als es mogifch ift, oben zu erhalten Jucht, obschon vergebens. Denn gulett muß er berloren geben, und bem Raube in Die Tiefe folgen, Der ihm hatte fole gen follen. Ein Sinnbild, fagt Pontoppidan, vieler unbesonnener und bummbreuften Unter: nehmer. - Berner habe ich von vielen glaubmurdigen Leuten, die es aus eigner Gre fahrung wissen, mir ein solches unglückliches 💉 Unternehmen eines Atlere ergablen laffen. welches zeiget, bog biefer Ronig ber Bogel ofe fehr übel baran thut, wenn er feine Berrichaft auch über die Rifche ausüben will. Es hat fich nicht weit von Bergen jugetragen, baß ein Moler, der am Ufer eines fluffes fund, und einen groffen Lache unter fich im Baffer erblickte, Die eine Rtaue in die Wurgel einer über das Baffer herausftehenden Erle folug. Die andere Klaue aber, in den Lachs. ber nicht nur groß war, fondern auch in fei

#### 350 Die Thiere wenden Mittel and

schlägt ihm den Sand gerade in die Angen, daß er nicht sehen kann, und in seinem verwilderten Laufe gar leicht von einer steilen. Felsenklippe hersabsturzt, den Hals bricht, und dem Abler zur Beute wird. Daß der Adler eben dieses gegen alte und abgenunte Pferde thue. dieses hatten verschiedene Leute versichern wollen.

Sogar von dem Hasen, den man eben nicht unter diejenigen Thiere rechnet, die sich in Unsehung der Kenntnis auszeichnen, führet man Pandlungen an, die seine Borsorge für sein Leben darthun, und beweisen, daß er auf Witstel denke, kunftigen Gesahren vorzubeugen. Buffon sagt: es mangelt dem Pasen weder an Inkinkt zu seiner Schherhakung, noch an Berschlagenheit, seinen Keinden zu entgehen. Er bereitet sich ein Lager, er sucht sich im Winster Oerter aus, die gegen Mittag, und im Sommer, die gegen Norden liegen. Er versteckt sich,

nem eignen Glemente boppelte Starte hatte, ging mit seinem Feind ungehindert im Strobe me fort, und spaltete dadurch den Abler die hinauf an den Hals mitten von einander, als so, daß dieser recht den Buchstaben nach, ein gespalteter Abler ward, so wie er sonft nur in der Geraldit vortommt.

win nicht gefeben gu werben, zwifden ben Erbfcollen , die die Rarbe feines Baars haben. fagt Du Fouillour einen Safen ge-Ho habe, der so listig war, daß er sich aus seis nem Lager machte, sobald er bas hifthern bos te, und mare er eine Biertelmeile davon gewes fen, fo fowamm er doch in einen Teich, rabte in der Mitte beffelben auf ben Binfen aus, bhne fic von den Sunden aufjagen ju laffen. Ich habe einen Safen wohl zwen Stunden lang bor ben Sunden auflaufen, und nachdem er ges laufen, einen andern auftreiben, und fich in doffen Lager legen feben. 36 habe andere aes bie burch zwen ober bren Teiche festen, woben ber fleinfte 80 Schritte breit mar. Ans dere krochen nach einem Lauf von zwen vollen Stunden unter ber Chure durch, in einen Schaafs ftell, und erholten fich zwischen ben Schaafen. 3d habe bemerkt, daß ein Saafe; er die Bunde laufen borte, fich in die Erde vers ftedte; baf er auf ber einen Seite in eine Secte hinein, und auf der andern wieder heraustam, fo, daß nur die bide Bede zwischen ibm und. ben Sunden mar. 3ch habe Saafen gefehen, Die nach einem gauf von einer halben Stunde auf eine alte, fechs Suß bobe Mauer fletterten, und in einer mit Ephen bewachsonen Schiefe farte 3 4

fcharte wieder Ithem ichonften. Andere, die burch einen Fluß schwammen, der acht Scheis te breit fepn mochte, und mehr als zwanzigmal in meiner Gegenwart in einer Strecke von zwanz hundert Schritten hinüber und wieder herübet giengen.

Der Ichneumon, ber ein fleines vierfallie ges Thier von der Wiefelart ift, und auch Phas raorage, ferner agoptifches Wicfel beißt, bem Grafen von Buffon aber unter bem Res men Manguste beschrieben wird .. verschaffet in Megopten, in Indien und andern Gegenden bon Mien ben Inwohnern groffen Rugen, Die Eper der Reofodille verzehrt, wenn fie gleich in ben Sand gescharrt find. Belbft bie fteinen Huch mag Diefer gefährlichen Thiere frift er. er gerne Bubnerever. Da ihm aber ber Ras den nicht genug gespalten ift, bag er fie bamit faffen tann, fo wirft er fie in die Bobe, und fucht fie ju zerschmeiffen, ober rollt fie auf hunbert perfcbiebene Urten ouf ber Erde herum. Rindet er einen Stein in ber Rabe . fo ftellt er fic aleich mit bem Ruden gegen ihn, alebenn fperrt er feine hinterbeine aus einander, nimmt mit den vorderften bas En auf, und wirft es unterm Bauch burch, gegen ben Stein, wie Bal.

### eine gufünftige Abficht zu erreichen. 252

Walmort be Bomare anführet. Beweifet dies fog Berfahren nicht eine Kenntniß der Mittel ju Erreichung einer Absicht ?

Das Gefchlecht ber Bogel, ja fogar ber-Friedenden Thiere, bereichert und ebenfalls mit Benfpielen, Die außer 3meifel fegen, Thiere Mittel anwenden, gewiffe Zwede auszus Oft lieben die Thiere ihren Beren mit folder Treue, daß fie alle Minel gebrauden, bie Gefahren beffelben abzumenber. Nict ale lein die Sunde geben biervon vielerlen Beweife, fondern auch Die Boget, Bon bem Papagen ( Papagon ) führet Labat ein foldes Erempel an, bag bier nicht am unrechten Orte ft. ben wird. Diefer Bogel, ben man haufig in Afrita und Amerifa antrift, befonders derjenige, man Aras nennet, und von der beften und großs ten Urt ift, auch am beften und deutlichften preden lernt, ift breift, und mag gern geliebtofet fenn. Giner von uns Geiftlichen , fagt ber Bas ter Labat, hatte einen Bapagen, der feinem Deren febr jugethan war, und ihn fo febr liebs te, bag er eiferfüchtig auf ibn wurde. Riemand tonnte fic biefem Beifiliden nabern, ohne fic ber Gefahr auszufegen, gebiffen in werben. Dlan jabe

## 374 Die Phiere wenden Mittetang

fabe fich genothiget, ihn einzuschließen, : wein er Meffe lefen wollte. Benn man Diefes alles vergaß, oder der Aras entfommen fontte ; 6 fente er fich auf die Stufe des Altars, undlitte wicht, baf ber Rufter ju ihm gjenge. Bogel verurfachte eines Lages einen luftigen Aufe tritt. Er entwischte, mabrend bag man einigen von uns ben Bart abnahm; fand feinen herrn in berfelben Stube, wo wir faffen, feste fic feis ner Gewohnheit nach, ben ihm nieder, und blieb rubig, bis felbiger fic auch niederfegte, um fic den Bart abnehmen ju laffen. Den Mugens blick ftraubte ber Papagen die Febern. liebkofete ihn, man gab ihm zu esen und brachse es soweit, daß er es litte, als der Barbier fich in Bereitschaft feste, feinen Beren ju raffe Wie er aber fabe, baf ber Barbier bas Meffer nahm, und fich naberte; fieng er aus eller Macht an ju forenen, flog ihm nach den Beinen, und big ihn mit folder Buth. bas Bhit bavon floß, Db. es uns nun gleich leid that, daß der Barbier fo übel ankam. fo. Lonnten wir doch nicht umbin, den Gifer ju bes wundern, ben ber Aras jur Bertheibigung feined Serrn bewies. Erft fprang er ihm auf die Anie, bann enf die Soultern, und foien, indem er den Sonabel aufs

aufthat, und alle Bebern ibm ju Berge fanben, ber gangen Gefellicaft an broben. Es geborte viel dagu, ebe fein herr ibn befanftigen fonnte. Endlich bracte er, ibn in eine Rammer und folog ibn ein, damit der Barbier Reit gewons ne, fein Bein ju verbinden, und ihn ju ichees ren. Der Bogel forie, fucte Gewaft ju braus den, und nagte an der Thure, um herausjus 3d hatte einen großen Sund; ber ben Berrn bes aras autweilen liebfofete. Er murbe fo eiferfachtig auf benfelben, bag er, fobald er ihn sabe, zu ihm lief oder flog, fich ihm auf dem Racken fegte, und ihn big. Ich glaube nicht, daß man ein Thier auf ber Welt finden konnen, daß seinem Herrn mehr zugethan mar.

Bu verwundern ist es, daß manche Thiere die größte Aunstfertigkeit bep ihren Nahrungsamitteln zu gebrauchen wissen, und ben sich ereigenenden hindernissen, sogleich Gegenmittel in ihr ter Gewalt haben, daß man sie fast mit Mensschen vergleichen könnte, welche bep aufkossenden hindernissen eine Gegenwart des Geistes beweissen, und die hindernisse auf der Stelle zu entakraften wissen. Ich rechne hieher den Seesoder

#### 356 Die Thiere menben Mittel an,

ader Wasserraben (p) der so groß als eine Gans und ein vortreslicher Kischer ist. Er halt sich sich auf den Küsten des Meers auf, und taucht sich unter Wasser, Fische herauszuhalen. Wenn en sich mit seinem Leummen Schnobel entweder von hinten oder von der Seite eines Fisches bes mächtiget hat, so kann er ihn mit dem Schwanz zuerst wegen der Floßfadern, Gräten, und Schuppen nicht gut den Hals hinunter bringen und verschlucken, daher wiest er ihn in die Lust, und weiß ihm einen selchen Schwung zu geben, daß er mit dem Kopfe, als dem schwerern The, le, zuerst wieder herab källt, und in dieser kange verschluck sie ihn. Dieses Geschäfte kann er mit einer unglaublichen Fertigkeit verrichten, Par

(p) Diefet Wafferrabe führet auch den Ramen, Feuchtars, Schlucker, Coruus aquaticus, Hydrocorax. Herr kinndus hat unter ben Schwimmvögeln ein besonderes Geschlecht des, Peitfans, anser pelicanus angenommen, und darin tommt auch diefer Angel mit Gesners Nahmen Carbo vor, weil er sa schwarz, ale eine Roble aussehen soll, welches aber nur von der kleinern Art nehmlich der Seekrahe gitt. Willughben, Brisson, und herr Witteler im beutschen kinnaus nennen ihn Koramoran.

ter le Comte und andere fagen, bag man in China biefen Bogel ordentlich junt Rifchfang abrichte. - Benn aber die Chinefer ihn ober viels mehr ihrer viele jum Sifden gebrauchen, wird ibm ein enger Ring um ben bals gelegt, damit ber Rifd nicht in den Schlund binein tann, und vom Bogel verfolungen werbe. Sie fes sen fic auf ben Bord bes Sahrzeuges, wenn fie an dem Ort, wo man fischen will, ans gelangt find, fo fliegen fie auf bas geringfte Beiden alle aus, und vertheilen fic. Gie fur den, fie tauchen hundertmal unter und fome men wieder hervor, bis fie Beute gefunden has Solde ergreifen fie mit ihrem Schnabel und bringen fie augenblicflich ihrem Beren bin. Wenn ber Gifch ju groß ift, fo helfen fie einan-Einer nimmt ihn benm Ropf, Der andre ber. berm Schwang, und fo fliegen fie mit ihm-nach bem Rahrzeng zu. Dier balt man ihnen lange Ruber bin, worauf fie fic mit ihren Rifd nie berfegen und ibn abiegen, um mehtere ju fa. Wenn die Fischjagd aus ift, wird ber Ring weggenommen, 'und ber Bogel fuchet nunmehr Beute fur fic, um folde ju verlebten.

#### 358 Die Thiere wenden Mittel an,

Bas die kriechenden Thiere betrift, sohaben die Menschen freilich nicht so genaue Wahrnehmungen von ihnen angestellet, als von andern Thieren. Richts desto weniger wurde es eine Dreus kigkeit seyn, wenn man ihnen Borherschungen absprechen wollte, weil man auch bey ihnen zweckmäsige Pandlungen antrist, die ihren Grund in vorherzeschenen wünschenswerthen Folgen has ben, die sie entweder nach dem gewöhnlichen Geset der Prävision sich gedenken, oder die sie wegen ungewöhnlicher Empsindungen sich vorkellen (4). Ich will nur ein Besssiel von der sogenannten Abgottschlange (r) ansühren. Diez

(q) Rach ben Grundfagen, Die ich 5. 11. ann Ende ausgeführt habei

(r) Sie wird auch Riefenschlange, Rehschlan: ge, die Wassermutter ober Yacu-mama oder Gacu mama ben den Indignern, Olorsame, Boagnacu, Boignacu, Boiguacu oder die grosse Schlange, Cobra de veado ben den Portug. Boignacu, Jiboya, Anacaudaja, Anacaudia, Anacondo, und nach kinnee p. 373. n. 300. Boa constrictor genennt. Wegen ihrer Grosse und Starte führt sie auch die Nahmen : Konigsschlange, Schlangentonig, Suffets ichtange. Einige Gelehrte, d. E. Toust, Serp.

ized by Google

fe Schlange weis geschickte Mittel zu Erreichung ihrer Absicht in Anwendung zu beingen, wie aus dem folgenden erhellen wird. Sie hat dem Rahmen Abgottschlange deswegen erhalten, weil

p. 44. glauben, bag biefe Schlange ben Das men Boa nicht fomohl von ber Sahigfeit, gans se Ochsen zu verschlingen, fondern von ber fas belhaften Erzählung führe, als ob biefe Schlange ben Seerden begiertg nachfolge, und thre von Dild ftrogenden Guter aussauge. Man lefe mehreres hiervon in D. Martini alls gemeinen Geichichte ber Datur in alphabetis icher Ordnung, nach Bomarifcher Ginrich? tung, erfter Theil, Berlin und Stettin 17745' Awar unterscheiden verschiedene Schriftsteller bie Abgott: Reh : und Baffers ichlangen von einander, the Unterfcbied icheis net aber mehr auf die Mannigfaltigfeit ihrer Karben, Zeichnungen und Große, als auf wer fentlichen Mertmalen zu beruben. ber Lebensart pflegen fie nicht von einandet abzuweichen, wie eben angeführter D. Dart tini a. a. D. G. 107. fcmn bemertet bat. In eben biefem Schriftsteller findet man auch eis ne illuminirte Abzeichnung von ber Abgotte ichlange. Auch in Geba Berte, bas ben Eis tel führet: Locuplerisimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio et iconibus artificiolissimis expressio, tann man verschiebene folde Schlangen abgebilber feben.

### 360 Die Thiere wenden Mittel an,

Be wegen der Schonheit ihrer Saut im afrifani: fen Ronigreiche Juda, gottlich verehret wird, und bep Lebensstrafe weder tod, noch lebendig aus bem Lanbe geführet werden barf. - Aud ben ben Umerifanern halt man fie in groffen Ch: Dhne mich ben der Beschreibung der Be: Ralt biefer Schlange aufzuhalten, die man meitläuftig in den Berfassern der Naturgeschichte findet, will ich nur ihre Berfahrungsart bepihi rem Raube anführen. aus ber man auf ihre Boraussehungen schließen kann. The Sawang ift in einigen Birteln in einander gewunden, die einen runden Raum von etwa 5 ober 6 Ruf im Durchmeffer umfdreiben, woruber fic der Ropf mit einem Theile Des In Diefer Stellung, worinn fie erhebet. unbeweglich bleiben, pflegen lenthalben ihre forschenden Blicke um sich her au werfen. -- Warum thut fie wohl diefes? doch wohl, well fie fich gedenkt, funftig ein Gegenftand erfceinen, ben fie habhaft ju werden munichet. Sie bat bie Art an fich , wenn ihr ein Thier in ben Buef tomt, daß fie vermittelft ihres Comanges, der mit eis ner außerorbentlichen Schnellfraft wirfet, plog: lich auf felbiges losfahret. Wenn bas mit scharfen Bahnen erhaschte Thier ju groß ift, – ganj

gang berichlungen zu werden, wie 3. E. eine Sazelle, oder ein großer afrifanischer Widder, fo verfetet diefe Schlange demfelbigen erft einige todtliche Biffe mit ihren Bahnen, und gerfcmets tere ihm die Anochen, indem fie ben Schmang mit aller Starfe um bas Thier herumfdlagt (s). Soft alle Schriftfteller ftimmen barinn überein.

(s) Sollte die Erzählung bes Pontoppiban in ber naturlichen Siftorie von Mormegen 2 Th. 6. 381. gegrundet fenn, fo murbe badurch aar mobl begreifich, baß eine fo groffe Schlane ge eine erstaunenswurdige Rraft durch ihr Ume winden thatig beweifen tonne. Er fagt von der groffen Meerschlange, daß fle oft das Bout mit fammt dem Bolt in Grund fturge. Doch fuat er beb, bag en feine gemiffe Dachricht Davon erfahren tonnen, obichon die Mordfahr rer berichteten, es mare ben ihnen gefchehen, daß die Meerschlange sich aufgerichtet, sich quer über ein Boot, ja über eine groffe Jacht von einigen hunbert Tonnen Laft ger worfen, und fie mit fich in ben Abgrund ges aogen habe. Doch vergleiche man eben biefen Schrififteller am a. D. S. 73. Er nennt diese groffe Schlange auch den groffen Sees wurm, won dem er befauptet, bag er ibn fonft für ein blofes Dahrchen gehalten, fep aber von der Wahrheit hernach überzeugt worden.

Bon Abnd, b. Thiere.

### 362 Die Thiere wenden Mittel dni,

daß groffe Thiere von ihr verfchluckt werben herr von Kondamine, Davver. Prof. Muller (t) verfichern, daß ein ganges Reb, ein Siric, oder woht gar ein Baffeloch= fe feine ju ftarte Dabheit fut eine folde Schlan-Einige find fo bick, wie ein erwachfe ner Mensch, und 20 bis 30 Schuh lang. Man findet verschiedene merfwurbige Bepfpiele, wie fie groffe Thiere todten, in der allgemeinen Die ftorie der Reisen ju Waffer und ju gande (u). Wenn fie ihren Raub umgebracht haben faugen fie bas Blut aus, und verzehren nach und noch bas übrige. Die Anochen pflegen fie ju gerbrechen, alebenn gu begeifern, bamit fie befto folupfriger werben, und hierauf bas agige Gerippe ju verschlingen, wodurch fie aber oft fo trage und jur Bertheidigung fo ungefchicht werden, daß man fie in biefem Buftande febe leicht umbringen fann. Ja, einige glaubmurs Dige Schriftfteller verfichern, bag Diefe Schlans ge ein getobtetes Thier einigemal im Rachen berumwende, wodurch fie es mit einem fcaumens den Geifer fo überbecke, daß es, ohne vorher gekäuct au fenn - verschlungen werben konne.

. Gin

<sup>(</sup>t) In Anorrs Del. Nat.

<sup>(</sup>u) 5 3. 0. 91. \$ 3. 6. 273.

# eine gufunftige Absicht ju erreichen. 363

Gin Englander Robert Ebronn bat im Jahre 1748 eine umftanbliche Erzählung von Diefer Schlange, Die er Anacondo nennet, eine englische Monathschrift einruden laffen, und in einer andern Schrift (x) finde ich bavon eis ne Ergablung, die megen ihrer Merfmurbigfeit bier eine Stelle verdienet. Es heißt dafelbft : "Ich wage es, die Erzählung des angeführten Englanders, ber fic viele Jahre auf ber Ins fel Ceplon aufgehalten bat, befannt ju machen. Sie ift in der Geftalt eines Briefes perfaffet, und lautet von Bort ju Bort' alfo : 3ch erzähle ibs nen eine Befdichte, worüber fie erstaunen mers ben ; fenn fie aber verfichert, bag ich feinen Ums ftand veraroffere, fondern blos erzähle, mas ich und mehr ale hundert Perfonen gefeben, und gange Lage betrachtet baben.

#### Na 2

Muf

(x) Siehe Sammlung kleiner Ausführungen aus verschiedenen Bissenschaften, welche theils in dem hiezu gewidmeten Theile der im Jahe re 1752. wöchentlich ausgegebenen Hannst verschen Anzeigen Stückweise bekannt gemacht theils am Ende des Jahrs als eine Zugabe zu diesen Anzeigen abgedruckt sind. Zweps ter Band. Pannover 1753. in 4. S.

#### 364 Die Thiere wenden Mittel an,

Auf Befehl meiner Obern begab ich mich por einigen Sahren nach ber Infel Ceplon, um ein gewiffes Gefcafte auszuführen. 36 mobnte om Ende der vornehmften Stadt diefer Infel, und konnte in den Bato feben. Richt fehr weit pon meiner Bohnung war ein fleiner Bugel, welchem brey oder vier groffe Balmbaume ftun: welche alle. Morgen meinen Mugen viel Beranugen icaften. Uls ich einmal des Mor= gens meine Mugen auf fie marf, ichien mir ein bicker Zweig berfelben allerhand munberliche Bewegungen zu machen,, er drebete fich von einer Seite jur andern, neigete fich auf die Erde, jog fic wieder jurut und wurde unter ben übri: gen 3meigen verloren, ba boch fein Wind me-36 hatte allerhand Gebanken baruber. als ein Ceplonefer mich besuchte. 36 zeigte ihm, was mich in Berwunderung feste. fabe es an , wurde gang blag im Befichte, und wolte fur Sorecten jur Erde finten. Er bat mich, ben Augenblick alle meine Thuren und Kenfter ju verriegeln und ju vermahren. Denn mas ich fur einen Zweig eines Baumes bielte, mare in der That eine Schlange von einer ungebeuren Große, welche in foiden Bewegungen fic beluftigte, und auf die Erde ichoffe, um Beute ju machen, Ich erkannte bald, daß er Die

Die Mabrheit gefaget. Dem nicht lange nache her fabe ich, daß fie ein kleines Thier von ber Erbe ergriff, und mit fich jurud unter bie 3meis ge bes Baumes nahm. Alle ich mich naber bes ibm mach biefem Ungeheuer erkundigte, fagte er mir. daß ihnen daffelbe auf diefer Infel mehr als jupiel bekannt fen; es pflegte fich fonft mitten in ben Balbern aufzuhalten, und aus einem Dick bewachsenen Baume auf die vorben geben ben Menfchen ober Thiere berabzuschießen, und Diefelben lebendig ju verzehren. Ich hätte einer folden Erzählung unmöglich Glauben benmeffen konnen, wenn ich nicht die Schlange felbft gefeben, und aus ihrer Grofe urtheilen daß sie foldes zu thun im Stan-**L**onnen . de fep.

Wie versammelten uns barauf an ben Zahl zwölfe, und ritten wohl bewaffnet hinter ein die Sebusche, von da wir die Schlange mit ungern Schießgewehren erreichen konnten. Als wir sie nun in der Nahe betrachteten, und ihre ungeheure Größe, welche uns in der Entfernung sehr vermindert vorgekommen war, wahrnahmen, unterftund sich keiner von uns, aus Furcht einen Zehlschuß zu thun, nach ihr zu schießen. Alle Exploneser, welche ben mir waren, gestans den,

#### 366 Die Thiere wenden Mittel an,

ben , bag fie alle die Schlangen , welche fie gefeben batten, an Broke übertrafe. war dider, als ein magerer Mensch im Leibe ift, foien aber bod nicht fett ju fenn, und nad Dem Berhaltniffe Der Dicke mar fie febr lang. Sie hieng fich mit ihrem Schwanze an einen ber oberften Zweige bes Baums, und reichte mit bem Ropfe auf die Erde. Sie war gang auf feretbentlich geschwind, und machte taufend Drebungen mit ihrem Rorper in ber größten Gefdwindigfeit. Gie tam berab, wickelte ben Schwanz um ben Stamm bes Baums, und lege te fic auf die Erde, so lang sie war. genblick hatte fie fich unter die Mefte bes Baums wiederwerloren. Mitten unter diefen Luftfprangen faben wir fle mit ungemeiner Gilfertigfeit fic jurudgieben, und unter ben 3meigen fille liegen. Bir erkannten bald bie Urface babon, benn ein fleiner Ruchs, welchen fie gefehen bae ben mußte, wollte por bem Baume vorben geben; auf welchen fie herabschoß, und in wenig gen Minuten aussog. Sie ledte mit einer breis ten Runge von fowarzlicher garbe an feinem Bleifche herum, und legte fich auf die Erbe ges mablig nieber, boch blieb ber Sowang um ben Stamm bes Baumes gewidelt. 3d betrachtes th fie mit Bermunberung. Sie war überoll mie

wie ein Rrofodill mit Schuppen bebeckt. Ropf war grun mit einem breiten Rlecken in der und gelben Streifen um die Rinnbas Um den Raden gieng ein gelber Birtel, aleich einem goldnen Salsbande, binter welchem ein anderer großet ichwarzer Rieden mar. Seiten waren von dunfler Divenfarbe . und auf dem Ruden lief eine breite ichwarze Rette berab, welche an benden Enden eine mele lenformige und frause Geftalt hatte. . Um bies felbe wechselten schmale von Rleisch = und breite Birtel von heligelber Karbe ab, welche aber nicht gerade fortgiengen , fondern mancherlen Ginbeuaungen machten; und mit groffen runden und · lanalichten Rieden von blutrother Rarbe befori. Der Ropf war febr platt, aber un= die Augen schrecklich groß und gemein breit. burdbringenb.

Ich mertte biefe Karben an, wenn fie fich nicht bewegte; wenn fie aber in ben Sonnen-Arablen ihre Luftiprunge machte, fo waren jene noch weit fconer, und eine bewundernswerthe Manniafaltigfeit und Abwechleiung berfelben beluftigte die Mugen (y).

Ma A

MIS

(v) Es mar also wohl biefe Schlange. genannte groffe Ceplonifche Ochlange. Boa Eny-

#### 368 Die Thiere wenden Mittel an,

Als wir sie genug betrachtet hatten, scoffen wir nach ihrem Kopfe; ob sie aber denselben
in dem Augenblicke bewegte, oder ob wir nicht
recht sahen, weis ich nicht; genug wir hatten,
sie nicht getroffen, und sie zeigte auch nicht die
geringste Furcht an, sondern blieb auf der Erde
liegen. Unsere einmühige Entschließung hierauf war diese, weil es Abend zu werden ansieng, nach Sause zu gehen, und den folgenden Tag in stärkerer Anzahl wieder zu kommen.

Die Ceploneser schienen dies Geschöpf wohl zu kennen, sie nanten es Anacondo, und redesten schon von der Zubereitung deselben zu einer Speise, weil sie sich keine geringe Hofnung machten, es zu fangen. Denn, sagten sie, wenn es einmal sich einen Baum zu seinem Aufenthalte erwählet, so pflegt es denselben nicht sobald wieder zu verlassen. Sie erzählten mir noch viele andere Dinge von diesen Schlangen, wel-

Enydris Linn. p. 374. Siehe Knorr Delic. Nat. Vol. II. Tabula LVIII. p. 133. Serpent de l'Isle de Ceylon. Serpens indicus Bubalinus. Vallm. de Bom. Diction. Vol. I. p. 253. Diction. des Animaux'I. p. 116. Seba II. Tab. 83. f. 1. Raj. Quadr. p. 332. de mir aber sehr unwahrscheinlich vorkamen; boch, was ich den folgenden Tag selber sah, überzeugte mich von der Wahrheit derfelben. Ich muß Ihnen die Sache ausführlich erzählen.

Bir versammleten uns den andern Morgen wieder hinter dem Gebuiche in einer weit groffern Ungabl, und hatten bas Bergnugen unfern Reind an feinem alten Orte wieder angutreffen. Er fcbien fehr hungrig ju fenn, und wir faben bald eine erstaunliche Wirfung davon. 36 muß Ihnen fagen, daß in diefem Lande Enger pon nicht gemeiner Große find. Giner von diefen, ber nicht viel kleiner mar, als eine junge Rub, hatte bas Unglud unter ben Baum ju tommen, auf welchem fich die Schlange aufhielt. Den Augenblick horten wir ein fcredlich Gerausch in ben Meften bes Baums, die Schlange foog auf den Epger, und fiel auf feinen Rus den, ein wenig unter ben Soultern. faffete ihn in ihr fcredliches Maul ein Stud pon bem Rucken, bas größer war, als eines Menfchen Ropf. Der Epger fieng an heftig gu brullen, und wollte mit feinem Reinde fortlaufen; aber ber liftige und geschwinde Reind wis delte fic brep ober viermal um ben Tyger, und a s 205

#### \$70 Die Thiere wenden Mittel an,

gog die Schlingen so keft zusammen, daß er bald in Todesängsten niedersiel. Als er nun auf dies se Weise gefessen war, ließ die Schlange den Racken fahren, den sie gefasset hatte, zog sich weite: nach dem Ropfe herauf, denete ihren Raschen, so weit sie konnte, und umschloß damit das ganze Gesicht des Tygers, welches sie auf eine entsezische Weise zirfleische, und dadurch zugleich ihm die Luft benahm. Dieser erhob sich wieder, kehrte sich von einer Seite zur andern, und brüllte in dem Rachen der Schlange auf einne erdarmliche Weise.

Ich war ber Meinung, bas grausame Ges schöpfe in dieser Beschäftigung zu erschießen; allein alle Ceploneser waren mir zuwider. Sie sagten, daß sie seine Beise wohl wüßten, und seiner schon genug versichert waren, wenn sie es nur mit Frieden ließen; woserne sie es aber beunruhigten, so wurde gewiß mehr als einer von uns seiner Wuth ein Opfer werden. Ich war damit zufrieden. Einige von unserer Gesellschaft sahen diesem wunderlichen Schauspiele den ganzen Lag zu. Gewiß die Angst des Tygers war unsbeschreiblich, und sein Tod grausamer, als alle undere Arten des Todes.

Der

Det Tyger mar febr fart und muthig, und pb er gleich feines Reindes nicht los werben fons te, fo gab er ihm boch genug ju thun. richtete er fich auf, lief ein Vaar Schritte fort, fiel aber theils durch bas Gewicht, theils durch die fefigezogenen Schlingen der Schlange wieder nies ber. Rad einigen Stunden ichien er gang entfraftet und todt ju feyn. Die Schlange berfucte burd engere Busammenziehung ihres um den Leib des Togers gewickelten leibes feine Rippen und Rnpden zu gerbrechen; allein es wollte nicht geben. Sie machte baher ben Lyger los, und wichelte nur ihren Schwang um ben Sals, und folepp= te ibn, ob zwar mit vieler Dabe nach bem Baume. Jego tonnte man ben Rugen des Baus Es febeint, bag die Matur Diefes mes feben. Thier unterwiefen bat, bag, ob es zwar graffe Geschopfe übermaltigen, es boch biefelben nicht perzehren tonne, weil beren Rorper viel ju bis de fenn, perfolungen ju werben, und es baber Die Rnochen berfelben gerbrechen , und zu einem Daher versuchte bie Teige zubereiten muffe. Schlange, Die Rippen und Anochen burd bie pon ihrem Rorper gemachte Schlingen ju gerbreden; und weil diefes Mittel nicht allegeit bins langlich ift, wie im gegenwärtigen Ralle, fo nahm fie ihre Buffuct ju bem Baume.

#### 372 Die Thiere wenden Mittel an,

Die Schlonge hatte ben Tyger an ben Baum geschleppt, und weil er meift tobt mar, und nicht fteben konnte, faffete fie ibn ben dem Rus den, und feste ibn auf feine Rufe an dem Stame me des Baums. Alfobald flochte fie ihren Leib fowohl um den Enger, als den Baum, und jog fich mit aller Dacht zusammen bis eine Rippe nach der andern, ein Anoden nach bem andern mit lautem Rrachen brachen. Mis die Schlange mit bem Leibe fertig war, machte fie fich an die Beine, welche sie auf gleiche Beife an 4, 5 Dr= hierauf giengen viele Stunden ten gerbrach. Im hirnschadel versuchte fie auch ihre Rrafte, allein nach vielen vergeblichen Berfuden lieft fie ab, und weil der Tpger ihr nicht entlaufen konnte, begab fie fich auruck unter bie Zweige bes Baums.

Als unterschiedliche von uns den dritten Morgen wieder hinter das Gebusche ritten, sohen wir keine Gestalt eines Tygers mehr, sondern ein rothes Luder, ohne Gestalt, mit gelben Rleister überzogen, lag in einiger Entfers
nung von den Baume, und die Schlange beschäftigte sich damit. Die Anochen lagen hatt am
Leibe, und die hirnschädel waren vorangeschet.

Sie hatte mit ihrem gelben Geifer die ganze Masse überzogen, damit zie desto leichter versschungen werden könnte. Als sie den Braten zurechte gemacht, stellte sie sich voran in Posstur, und schlurste erst die Hirnschadel, hernach den übrigen Körper nach und nach hinein. Es kostete ihr dies nicht wenig Mühe, und es wurz de Abend, ehe sie mit dem Tyger ganz ferstig war.

Den vierten Morgen, als wir uns nach dem vorigen Orte begeben wollten, begleiteten uns viele Weiber und Kinder dahin, weil nun keine Gefahr mehr zu befürchten wäre, nachdem die Beute verschlungen sep. Ich fand, die Wahrheit durch den Erfolg bestätiger. Denn die Schlange hatte sich so überladen, daß sie sich weder zur Wehre sepen noch svetlaufen konnte. Sie versuchte zwar ben unserer Annäherung sich auf den Baum zu schwingen, allein vergebens, und die Seploneser schlugen sie tobt. Es wurde ihz re Länge ausgemessen, die sich auf 33 Kuß und 4 Zoll (z) belief. Die Seploneser zerschnitten sie,

<sup>(2)</sup> Martini in der allgemeinen Geschichte der Natur 1 B. G. 104. in der Note sagt, es sollten einige Indianische Schlangen gar 45

#### 374 Die Thiere wenben Mittel an,

fie, und machten ihr Fleisch, bas weiffer aus fabe als Ralbfleifd, jur Speife jurect, rubmten ben Gefdmad beffelben ungemein. .. (a) Sollte ich nicht befugt fenn, aus Diefen manderlemBerrichtungen ber Abgottidlange, felbis ger ein Boraubfeben der Bufunit und eine Rennts niß ichicflicer Mittel jur Ausführung munichende werther Mbfichten benjulegen ? Barum ichleppte Die porbin beschriebene Schlange den Epcer an ben Baum? beweifet nicht ber Erfolg, bag fie es beswegen that, um ibn am Baume recht gers knirfden zu konnen? Warum thut fie nicht ein Gleiches, wenn fie fleinere und mit fomachern Rnochen verfebene Thier befommt? Ohne Zweis fel, weil fie ba icon ihren 3med obne Bephale fe bes Baumes erreichen fann, Rann also wobs das

Schuhe, noch andere doppelt so lang, und noch eine andere 105 Schuhe lang gewesen seyn. S. A. nus de animalibus, Lib. XV. c. 21. XVI. c. 39. Ruysch Tom, II. de Serpent. p. 34. Bochart Hierozoic. P. H. L. III. c. 13. Guyons Geschichte von Ostind. 1749. p. 128.

(a) Die Unschädlichkeit biefer Schlangen wird auch vom Piso bestätiget. Doch wird fie nicht von benenjenigen Indianern gegriffen, die sie gettlich verehren. das Schleppen an den Baum eine Folge eines blofe fen Infrinkts und Triebes fepn? — Wollte man aber diefes behaupten, fo frage ich, warum die Schlange nicht ben allen Thieren eben dies thue? Da doch sonft ein Thier, wenn es nach blossem Naturtrieb handelt, immer gleichförmig zu handeln pflegt.

Noch muß ich zum Beschluß ben ber 216: gottschlange anmerken, daß Indianer es für einen Glaubensartikel halten, als ob diese Schlange durch ihren Athem, andere sagen durch ihren Blick, Thiere, welche ihnen zu nahe kämen, unwiderstehlich an sich zoge, um sie zu verzehren. Ich habe aber, was ten vergiftens den Blick betrift, eben das Bedenken daben, das ich oben h. 4. ben der Klapperschlange geäuss sert habe. (b) Besser urtheilt der Verfasser im neuen

(b) Wer mehrere Nachricht von der Abgott: Ries fens und Rehschlange, oder auch Wassermutz ter zu haben wänschet, kann folgende Schrift: steller vergleichen: Knorr Delic. Nar. Vol. II. Tab. L, VIII. p. 132. Dappers China p. 146. Ephem. Nat. Curios. Dec. II. Ann. 2, 1683. Udans. Reise nach Senegal. 1773. p. 225. sq. Mannigfalt. IV. Jahr p. 305. sq. Danovs Merkwardigk. der Natur und Detos. Mon.

#### 376 Die Th. fegen bemjenigen Sinberniffe,

neuen Schauplat ber Ratur, (c) wenn er fagt: "Was einige Schriftsteller von ihnen erzählen, daß sie durch ihren Athem die vorübergehenden wilden Thiere, wie der Magnet das Eifen, an sich ziehen können, ift völlig ungegründet. "

S. 15. Die Thiere setzen bemjenigen hindernisse; was ihnen kunftig schädlich seyn kann.

Dag die Thiere darauf Acht haben, dems jenigen hinderniffe zu feten, was ihnen funftig

nom. 1 B. p. 231. Des In. von Konda minens Reife nach Peru und Amerita. Erf. 1763. p. 258. Linn. Amoen. Acad. Vol. I. p. 497. Tab. 17. f. 3. Muf. Ad. Frid. I. p 38. Damb. Magaz. XVI. B. p. 175. Sammi. IV. B p. 152. fq. Gronov Mul. II. p. 69. n. 43. Ceba Muf. II. Tab. 98. f. 1. T. 99. fig. 1. 2. Tab. 100f. 1. Tab. 101. f. 1. Tab. 104. f. 1. Vol. I. T. 36. f. 5. Tab. 53. f. 1. Tab. 62, f. 1, 2. Leinerp Mat. Lexif. p. 171. Jablonsky I. 218. Ballm. de Bomare Diet II. p. 128. Hift de l'Isle de Ceylon, par J. Ribero. Mem. de Trevoux, Avril 1701. p. 13. Neue Unmert. über alle Theile der Raturiehre II B. 414-Bantrofte Naturgeschichte von Guiana p. 126. Boa Scytale Linn. p. 374. Scheuchz Sacr. Tab. 737. f. 1.

(c) 1 B. unter Der Rubrit Anacandig G. 286.

tie foablich und nachtheilig fenn fonnte, weifen abermals mannigfaltige Benfpiele. 30 habe bereits oben f. 14 ein fehr einleuchtendes Bepfpiel von den Umeifen gegeben, die sogar wider die den Umeifen gewöhnliche Berfahrungsart bepm Trocfnen ihres Betraites, ihre Rorner nicht am Lage, fonbern bes Rachte ben- bem-Mondenschein an die Luft brachten, weil fie aus der Erfahrung mußten, und fich erinnerten. baf die Zauben und Bogel, die in ber Rabe fic aufhielten, am Tage die Rorner wegtrus Sie mußten fic alfo vorstellen, fonne diefem funftigen Berlufte badurd vorbeus gen, bag man die Rorner nur bes Rachts trod. Retner trugen fie wider ihre Gewohns nete. beit ben bellem Better noch vor ein libr ibr Ges traibe ein, da fich nun bald baranf ber Simmel ummbifte, und es ju regnen anfing, fo fann man nicht anders ichlieffen, als daß fie der Birs Puna bes bevorftebenden Regens durch ibe frab. zeitiges Gintragen Sinderniffe feten wollten. Und daß die Thiere wirklich die Witterung im voraus empfinden fonnen, wird aus gar vielen Benfpielen erfenntbar, wovon ich auch den Grund an= bermarts (r) angegeben habe. Man findet nemlic.

<sup>(</sup>r) Bon Ahndungen und Bissonen 9. 25. Bon abno. d. Thiere. Bb

# 378 Die Ef. fegen beinjenigen Sinberniffe,

nemlich einen boppelten Grund biervon. mal baben die Thiere in ihren finnlichen Empfin bungen gar oft einen merflichen Borgug bor ben Menfchen. Sie haben garteres Gefühl, fo wie fle jartern Gerud, Gebor und Geficht haben. ( f. 3. §. 5. §. 6. §. 7 ) Ste fonnen bemnach Die Reuchtigkeit in der Luft auch eher, als die Menfcben bemerfen. Zweytens folgen fie mebe ben finitlicen Gindrucken, Die ben ihnen nitt fo leicht verbunkelt werben, als ben ben Den fen. Menfchen find oft febr gerftreuet, benfen auch zuweilen', vermittelft ber Heberlegunge fraft an unfinnliche Begenftande viel lebhaftet als an die Annlichen. Daber fie auf ihre finne liche Eindrutte, wenn fie fowat find, niche Murb beweifen biefe Ameifen ihre merfen. Emficht in Behinderung bevorftebenber und jo fürchtender Uebel baburch , daß fle ben bevort ftebenben Regen und auch bes Rachts ein Soie ferfcheibchen aber ihr Loch leaten. Die bas nannten weiffen Ameifen, beren Berfahren ich ebenfalls 4. 14 befdrieben babe, legen auch genugfom an Lag, baß fie momderlen Mebel. Die fie fürchten, oder Die fcon gegenwartig finds Praftios qu machen bie Abficht haben, und foigt lich fic die Butunft vorftellen. Denn foball iemand ihrem Gebäude Schaben gufügt fremmt

rin Termite heraus, sieht sich überall um, gleichsam zu recognosciren, auf welcher Seiteber Feind besindich, und wo soer Bertheidis gungsangrif am füglichken geschehen könne, worauf alsdenn zwen oder dren, gleichsam als Ansührer oder Generals erscheinen, denen ein ganzer Paufe folgt u. s. w. Ein Seevogel, der den Pontoppidan Lund, oder Lundtalle genennt wird, such auch seinem Feinde, der ihn aus den Felsenrigen zu reißen sucht, dadurch Pinders disse zu legen, daß er sich in seinen Rachdar sest beiset, wie ich J. 14. in der weitläustigen Note demerkt habe. Eben dies beweisen die Bepfpiele, die ich J. 14. dom Juchs und von Stinkthiesten besptrachte.

Aelian will sogar den egyptischen Froschent eine besondere Weisheit zweignen. Wenn eins dieser Thiere, sagt er, von einer Hober, welsches eine im Ril sehr häusig anzutreffende Wassers schlange ist, überfallen wird, so beist es augens blicklich ein Stuck Solls ab, drudt mit allet Macht die Zahne zusammen, und halt es in die Duere im Maul. Die Hober kann sodann dehn Frosch mit dem Schisse nicht verschingen, und ist genöstiget, ihre Beute sahren zu lossen, Widste diese Erzählung zweiselssten, so wurde man teger

380 Die Th. segen bemjenigen Hinberniffe,

fogar den Froschen eine Renntniß beplegen musfen, bevorstehende Uebel zu behindern.

Ich wollte munichen, bag die Erzählung bes Brn. be la Croir von der Rage unter derluftpumpe Das Geprage ber Babrheit an fich truge, wurde es gewiß meine Behauptung auffer allen Bweifel fegen, daß die Thiere funftige widrige geschickte Begegnungen von fic abzuwenden, 36 muk Binderniffe in Beg legen fonnten. aber gefteben, bag ich noch an ber Gefcbichte Er fpricht: "Man fennt die Luftpumameifle. De. , Gine Luftpumpe ift eine Art von Balge, Die inwendig einen wohlpaffenden Bumpenftock enthalt, wodurch man die Luft, fo in einem Befåß von Erz ober Glas enthalten ift, herauss pumpt, wenn biefes Glas jubor auf einen Boben gesegt, und in Diesem Boden ein Loch gebobret worden, das mit der Defnung diefer Balze ein Berhaltniß hat. Die Raturforicher bedienen fich diefer Mafchine, Berfuche ju mas den, die fehr bewundernemurbig, aber auch fur die Thiere, an welchen fie gemacht werben, 36 fabe eines Tages eine febr schadlich find. Rane in ein foldes glafernes Gefaß hineinfegen, um eine flare und fichtbare Wahrheit barguthun, bag wir ohne Luft und Athemholen nicht feben fòn=

Der Raturforfder hatte icon verfcbiebene Buge mit bem Dumpenftocf gethan. Das Thier, Dem in einem Luftfreis, Der fich immer mehr und mehr verdunnte, übel ju Muthe ju merden ans fleng , hatte das Glud, gewahr ju merden, wo Die Gefahr hetfame. Es fegte feine Afote auf bas lod, bas ber luft ben Ausgang verschafte, und verbinderte es auf die Art, baf feine mehr berausfam. Alle Bemühungen bes Raturfors fdere waren vergebens, umfonft jog er ben' Stod an, benn die Pfote ber Rage verhinderte beffen Birfung, vergebens lief er auch wiederum Luft in das Gefäß hinein, um das Loch des Bos bens ju erofnen. Denn wenn die Pfote ber Rape die Luft fühlte, jog sie dieselbe augenblicks lich jurud; allein ben bem erften Bug des Stocks, ber fie eines Theils der Luft beraubte, eilte fie, das loch wieder zu verstopfen. Alle Zuschauer - Platichten dem durchdringenden Berftande diefes Thieres Benfall ju, und man fabe fich genothis get, es zu befrepen, um ein anderes an feine Stelle ju feten, das weniger Ginfichten hatte, und ihnen bas graufame Bergnugen verschafte. mit ihren Mugen alle Grabe, die bom leben aum Tobe fuhren, durchzulaufen. "

25 b 3 Man

### 382 Die Th. fegen bemj. Sinberniffe, ze.

Man hat die Bemerkung gemacht, daß die mehreften Enten, wenn sie sich gedrungen sein, ihre Eper zu verlassen, um Rahrungsmittel aufzusuchen, sich eine ganze Menge Federn auszupfen, um sie zu bedecken, und für ben Frost zu bemahren.

Die Thiere scheinen sogar durch Beftraging ihrer Berbrecher Warnungen auf die Zustunft zu geben. Man exinnre sich, was ich oben b. 5. von Storchen und Murmelthieren ausgeführt habe. Dieher gehöret auch das Beyspiel des Pontoppidans (e) von der Ningelgans (f). Wenn ihnen die Eper genommen werden, oder sonst verloren gehen, so peitschet das Mannchen sein Weiden mit den Flügeln, daß es erhärms lich schrepet.

5. 16. Thiere bebienen fich ber Berftellung, um bevorstehende Gefahren abzumenben.

Berftellung nennt man jede außerliche Sandlung, die den innern Gesinnungen entge-

<sup>(</sup>e) In der Maturhistorie von Norwegen 2 Th, S. 141.

<sup>(</sup>f) gager Gias, Ring Gias, Ur Gias neunt fie Pontoppiban.

### Chiere bebienen fich ber Werftellung, u. 1383

gen ift. Menschen bebienen sich berfelhen, um eine Absicht zur Ausführung zu bringen. Man gebenkt sich demnach etwas Künftiges vermittelst der Berstellung zu erreichen. Folglich ist die Berstellung mit einem Gedanken der Zukunft, oder mit einer Boraussehung vergesellschaftet, Daß nun auch die Thiere dann und wann sich der Verftellung bedienen, haben ausmerksame Naturforscher vorlängst wahrgenommen. Berreits oben f. 13. in einer Note habe ich anges merkt, daß die Sceotter sich als todt stelle; vom Fuche ist ebenfalls bekannt, daß er sich manscherlen Verstellungen bediene (g).

Sogar die Dasen bedienen sich mancher Berstellung und einer Art von List. Bonnet (h) fagt: "Er wirft sich in ein Gebusch und versbirgt sich allba. Die Hunde verfolgen ihn, laufen ihm vorben und verfehlen ihn. Wenn das schlaue Thier sie vorbenlausen, und in einiger Entsernung sieht, steht es von dem Orte, woes Ph 4

<sup>(</sup>g) Mehreres von ber Lift des Juchses kann in Bonnets Betrachtung über die Natur, vom Hrn. Prof. Titlus herausgegeben, zweyte Auflage S. 554. f. gelesen werden. Inch vergleiche man meinen S. 9. S. 120.

<sup>(</sup>b) Im angeführten Bude 6. 553,

### 384 Thiere bebienen Ach ber Berftellung,

fic verfiedt hatte, wieder auf, nimmt feinen erften Gang, machet manche Wendungen, und taufchet die Windspiele, daß fie hierdurch die Spue verlieren. Er wechfelt in feiner Schlauige feir unaufhörlich, und jederzeit nach den Umftanden.

Dem Sirfd, von dem ich icon ben andes rer Belegenheit verichiedenes gedacht habe (Sies be &. 9. S. 121.) wird eine noch viel feinere Berftblagenheit bengelegt. Bonnet (i) bes mertet, wenn er von den hunden aufgefprenget ift, und verfolgt wird, mangelt es ihm nicht an tift, Sunde und Jager iere ju machen. Er geht einen Beg vielmals bin und ber, fuchet in Gesellschaft anderer Thiere ju tommen, um mit folden vermedfelt ju merben, feget burd fie und entfernt fich fogleich, fpringt nach Gelegen= heit aus, verftectt fich und brudet fic. ibn das Erdreich jederzeit verräth, fo nimmt er feine Buflucht zum Baffer, fturget fich in baffel be, damit er ben Sunden feine Spur entziehe. Die hieschuh, welche noch ihr Ralb ben fich bat, ift febr beforgt felbiges ber Berfolgung Der hunde ju entziehen ; fie bietet fich felbft ben Dunden bar, lagt fic von ihnen jagen, um Яe

(i) Am a. D. S. 551 f.

um beborftehenbe Gefahren abzumenden. 325fie von dem Kalbe abzubringen, und begiebtifich bernach wieder zu ihm.

Dellon unterhielt in bem frangbiifden Comtoir von Tilfceri einige Monathe einen Di-Db nun aleich berfeibe an einer ftarten Rette fag, fo entfam er boch zweymal. erhafchte ibn bas erftemal wieber. amentemal fam er nicht wieber, jeboch bielt er fic lange in ber Gegend bes Comtoirs im verbor. genen auf, und richtete graufame Bermuftun-Bie er noch an der Rette lan, - war er ifftig genug einen Theil des Reife fes, ben man ihm hinfegte, foweit umber gu ftreuen, ale es ibm in feiner-Lage moglich mar. Diefes locte bie Subner und Enten berben. Er ftellte fic, als ob er folief, damit fie naber kommen mochten, und bann ichog er auf eine mal auf fie gu, ba es ibm benn nie fehlschlus, einige zu ermurgen (k).

Derr Krascheninnison (1) giebt von bein Ramtschaftslischen Bielfraß eine besondere Ust an, die eine Berftellung in sich fasset. Extists tert auf einen Baum, nimmt etwas von Moose wit

<sup>(</sup>k) S. Hift. des Voyages.

<sup>(1)</sup> In der Befchreib. des Lambes Kamtharta. Lemgo, 1766. 4. p. 120.

### igs Thiere bebienen fich ber Werstellung,

mit sich, wornach die Rennthiere besonders the stern sind. Wenn nun ein Rennthiere sich in der Rabe zeigt, so läst er von diesem Moos etz was herabsallen. Gehet das Thier dieser Losselung nach, so springt ihm ein solden Dieser konft den Hausen, kanmert sich zwischen hende hörner, krayet hernach dem hetrogenen Rennthier mit benden Rauen die Augen aus, und qualet es so arg, daß es mit dem Ropf gegen die Baume rennt, welches ihm gemeiniglich das Leben kostet. Raum ist es niedengestürzt, sazer theilt der Bielskaß das Wildpret, und vergräht es in die Erde, damit es von keinem andern Phiese geraubt werde.

Man pflegt auch von den hunden in Benk
fpanien eine Verstellung anzuführen (m). Die Krofodille sind daselbst wie in Egypten ganz bes sonders auf hundestelsch erpicht, und lauren unaufhörlich, um ihrev Begierde ein Gnüge ju leisten, Allein die hunde wissen fich durch eine bewundernswändige List von der Gesahr zu befrenen. Wenn sie übere Wasser hinüber setzen wollen, so sangen sie an einem Orte des Gestades zwor an zu bellen, um alle Krofodille dahin

(m) Bie in Hift, des Voyages hemertet, worte ben,

1U

um bevorftebenbe Gefahren abzumenben. 387

ju gieben, und geben alsbann nach einem andern Dreg um burch ju fcmimmen.

Gin gewiffer Dove Bertram in England ffagt D. Martini in dem Unbange ber Buffone ichen allgemeinen Raturgefdichte legten Banbes) war verfichert worden, daß die Wipern frürben. fobald man ihnen etwas vom Gpeichel eines Menschen in den Rachen brachte, ... Um fic das bon überzeugen ju tonnen, reigte er eine Biper folange, bis fie den Rachen aufsperrete; brachte, vermittelft eines Stockes, etwas von feinem Speichel hinein. Die Biper, melde fic augenblicflich auf ben Rucken malite, fcbien vollig todt ju fenn. Beer B, nahm fich bie Gebuld, abzumarten, ob fie nicht von biefer icheinbar todtliden Solaffuct fich erholen wirebe, fah, bag biefes, nach einer furgen Berfellung, fich wirflich creignete. Die gift ber Bipern gehr also in diesem galle so meit, baß fle durch ver-Rellte Runft oft eine Beile fierben, um den wirt lichen Tod ju permeiben.

Die grauen Rebhühner wissen ebenfalls burch Lift und Verstellung sich den Nachstellungen der Jäger zu entziehen. Wenn sich einer ihrem Reste nähert, sagt Valmont de Bomare, sa verlassen sie entfernen sich hinkend, um ihn

Digitized by Google

### 388 Thiere bebienen fich ber Berftellung,

ibn zu locken, ihnen zu folgen. Wenn sie ibn nun weit genug entfernet baben, fo miffen fie fic eilend ju retten. Ift alles rubig, fo rufen fie ihren Kleinen, die auf ihr Befdren sogleich aufammen fommen. Die vothen machen es chen fo, wie die grauen. Wenn fie ben Tagen mit feinen Sunden fich ihnen nabern feben, fo-ffie gen fie mit fleinen Bugen bavon, als ob Beide labmt waren, ober einen Blugel gerbrochen batten. Diefes nennen die Jager Schleichen. Man bat oft gefeben, bag fie als Schleicher weggeflogen, und im vollen Ainge wieder gurad: gefommen, ja, daß fie fo fahn gewefen find, fich wiber die hunde ju vertheidigen, die ibre Jungen fraffen. Go groß ift bie Liebe ber Beilden unter ben Thieren ju ihren Rleinen.

Ein anderer Schriftfeller (n) ergablet: Unter den verschiedenen Arten von Sperlingen, die man in den mittäglichen Provinzen von Peru antrift, und gröftentheils so groß als unsere Amseln sind, zeichnet sich eine sehr hubsche Art aus, die man Maragua nennt. Dieses kleine Thier führt einen beständigen Arteg mit den Ottern und frift sie mit vieler Begierde. Um seinen Zweit zu erreichen, verbirgt dieser Vogel den Appf unter

(n) Hift, des Voyages,

unter feinen Rlugel, und bleibt unter ber Beftalt einer Rugel unbeweglich liegen. Die Otter fommt naber, und ba ber Ropf des Bogels nicht so bedeckt ift, daß er nicht durch feine Redern durchfehen konnte, fo bewegt er ibn nicht eber als bis feine Reindin ibm fo nabe ift, bak er ibr mit bem Schnabel eine verfegen fann. Die Dt; ter giebt ihm alebann augenblicklich einen Stich mit der Bunge; allein fobald er fich verwundet fühlet, frift er von einem gewiffen Rraut, bas man Sperlingstraut nennt, welches ibn beilet. Dierauf eilt er ben Rampf ju erneuern, und nimmt jedesmal, wenn er geftochen worden, ju' seinem Mittel Zuflucht. Dieß Spiel danert fo lange, bis die Otter, die fich nicht ju belfen meis, alles Blut verloren hat. Dann frift bet Sperling fie auf, und macht, wenn er gefattis get ift, noch einmat von feinem Gegengift Bes brau**.** 

5. 17. Thiere ftehen fich unter einander ben, und rufen fich bey bevorstehenden Gefahren zu Hulfe.

Derjenige Menfch, der einem andern beps febet, oder Sulfe leiftet, fucht deffelben Bors fag oder beffen Bohl durch Unwendung feiner Rrafte

### 390 Thiere flehen sich untereinauber beih

Rrafte ju boforbern. Er gebenet fich ulfo etwas Bulunftiges, bas et ju bewirfen fucht. swecket gud bie Buffe auf den Rugen mehrerit in Bereinigung ab. Daber bie Bulfsleiftung einen Beweikarund von Borberfebungen ubgiebt. Mache ich hiervon eine Anwendung auf die Thie re, fo lebret uns die Erfahrung, daß fie went falls folche Wirkungen burch ihre Verrichtungen jum Dafenn bringen, Die gu erfennen geten, wie sie sich einander, theils einzeln, theils in Berbindung Duffe ju leiften, bereit find, Quelle hiervon mag fenn, welche fie wilk. Allerbings tann esfenn, bog ber Schopfer ben Ebies ren foon einen Erieb in die Ratur gepfiangt bat, fich ben Gefahren Benftand ju feiften, und man wurde eben jo wenig irren, wenn man auch ben Menfchen bergleichen Triebe queignete, woferne nur diefe Bolltommenheitetelebe nicht durch regellofe Ergiehung unterbrudt und verfinfterk werben (a). Go wenig man aber berechtiget it,

(o) Man nennt dieses die moralische Simpai thie. Ich habe giemlich doulfandig bandt yehandelt, in melnet Sitrenlehre der Vernanft, Altenburg 1782. S. 147. f. Thiere futhen dahet nicht allein ber thres gleichen Gepfand, fondern sogar suchrie fie Halfe in der Miche ber Werschen, gegen bie fie duch sonk Funcht baden.

# und rufen fich ben bevorft. Gefegu Bulfe. 391

ben Menschen die Schuffolge zu rechtfertigen: Menschen fühlen einen natürlichen Trieb und Dang andern Dürftigen Hüsse zu leisten, folge. lich handeln sie, blos durch diesen Trieb und Reig gelestet, ohne an vas dadurch fünfetg zu erreichende zu benken, eben so wenig kann, wie ich glaubel, die Folgerung einen Werth haben, wenn man den Thieren schliesen will, Thiere werden durch ihre Naturtriebe gereigt; undern ber

haben, wenn fie in Doth find, wie einige Schriftsteller behaupten. So erzählet Christian Lehmann im hiftorifden Ochauplas Der naturlichen Derfrourdigfeiten in dem Meignte ichen Ober : Erzgeburge, Lefpzig 1699. 4. S. 604. f. Im Jahr 1642. flohe bas Wild wer gen bei Bolfe in die offenen Flecken und Dorfer. Im Jahr 1678. den 5. Jan. fuchi ren etliche Diriche in Annaberg Schus, und einer ging & Wochen fang aus und ein, unb hielte fich des Rachts in ben Garten auf ber andere ließ fich mit Ochneeballen treiben, und Rellee fich an die Rirchmauer. Im Jabr 1678. flef ein abgematteter Birfc auf ber Bampfagd an bas Churfatiftiche Jagbjelt, neigte feine Stangen gegen ben Canbesberen und erwartete feinen Odug. Dag aber biet fes lette Erempel beweifen follte, wie ber Birich Bille ben ben Churfarften gefucht bai Be, baran zweifle ich febr. Er lief mis Angel wohin er tam n. f. w.

### 392 Thiere fichen fich unter einander bes,

benguftehen, , fulglich: hundeln fie blod naid bie fem Telebe, ohne an das daburch ju erreichente ju benten, bat ift, fie hanbaln ohne Borberfe-Ich glaube vielmehr überzeugt in fem, mit bem natürlichen Antrieb zur Sulfsteiftung ber Thieren die Borberfebung eines glichiden Gefotas, ben man wanfchet, vereinbaven ju fonnen. Denn foldes ideinet mir feine Haberbais nung in der thierifden Geelenfraft ju effenten. Man erwege, daß die Thiere durch die Erine nerung des ehemaligen Erfolgs einer Empfin bung, gar wohl auf die Idee geleitet werben fonnen, es merde ben abnlicher Empfindung wie derum ein abnlicher Erfolg fich auffeten ( f. 8. 9. 10.). Diefes reitht scon bin, beabliflic au maden, wie die Thiere mit ihrem Eriebe andern zu belfen, auch die Boraussehung bes ihnen Bunfdenemerthen Erfolge verbinden fons nen: Denn haben fie, vermoge biefes wefent: Hoen ober ihnen angebohrnen Triebes ebebeffen ibre Gefellen aus einer Gefahr zu retten und fie wider Feinde ju fougen gefucht, fo fonnte es leicht tommen, daß wenigftens zuweifen ihr Borfas mit einem ermunfchten Musgang belohnet wurde; ereignet fich nun heute eine anliche Befahr ihrer Freunde, fo bringt bas Gebachtnik ben bey ehemaligen abnlichen Umftanben fic áatn:

# und rufen fich ben bevorft. Bef. ju Bulfe. 393

Teigenden glucklichen Erfolg wiederum hervor; daher denken die Thiere auch jest leinen ahnlischen guten Ausgang, und werden eben dadurch in ihrem Worhaben gestärkt. Ist dies nicht eine Boraussehung? und zwar eine solche, die sich blos auf Ideen des Gegenwärtigen and Bergansenen gründet?

Die Erfahrung bestätiget Diese Theorie. Dan hat Benfpiele erlebt, wo Thiere anderes Die in Donmacht lagen, burd Bewegungent wiederum aum Bewußtfenn gu bringen gefucht, auch wohl ben icon toden Thieren gleichen Berfuch angestellet haben, weil fie noch nicht gewift touften, ob bas Thier tod mare ober nur ift Donmacht lage. Diefe Unternehmung mar ein Erieb gut Bulfsleiftung, baben fie fich aber Dacten, es werde das in Schwacheit liegende Thier baburd wieder ermuntert werben; wie es etwan ehemals geschehen fenn mochte. Dons toppidan (p) gebentet eines Benfpiels, meine Behauptung beftartet. Er fagt: "Save Beft (Meerpferd) ift ein Geebogel, nicht gros fer als eine Mowe, ichnarcht wie ein Pferd. wenn

Bon 216nd, b. Thirri.

<sup>(</sup>p) In ber naturlichen Siftorie von Rorwegen 2 Eh. S. 144:

### 394 Thiere stehen sich unter einander ben,

wenn er niefet, baber er auch feinen Rahmen bekommen, wie auch jugleich davon, weil feine Bewegung auf dem Baffer wegen bes Bupfens und heftigen Stoffens bem Traben eines Pferdes aleich fommt. Daber, wenn diefe Bogel in groffen Saufen antommen, fo wird die See im . fillen Wetter unruhig. Riemand allhier fann fagen, fie auf dem Lande gesehen zu haben, ja fie follen fich dem Lande nicht weiter als bis auf gebn Meilen nabern, baber fie benn ben Soiffern allein befannt find, die weit binausfahren, um den Seehund oder Bepfifd und die Belleflunder (Billbutte) auf Stor . Eggen (ein feich: 'ter Seegrund) ju fangen. Und ob fie fic bier fem Seegrunde bald genabert haben, tonnen fie baraus merten, wenn diese Bogel fich ben ben Boten einfinden, in hofnung, das ausgewors fene Eingeweide ju befommen q). Schlägt man einen mit einem Stude Boly, oder mit einem Steine, daß er bavon ohnmachtig wird. fo verfammeln fich viele andere feiner Art um ibn berum, und boren nicht auf, auf ibn gu piden und haden, bis ber Ohnmachtige aufges muntert und wieder lebendig wird. ..

Dak

<sup>(9)</sup> Diese Bogel find also ben Schiffern eine Anzeige (omen).

und rufen fich ben bevorft. Gef. ju Gilfe. 395

Daß sich bie Storche jur Masfahrung ges wiffer Absichten ju Salfe rufen, bestätigen bie oben (§. 5.) bemerkten Begebenheiten.

Much bie Biber leiften fic ben ihrem Baue bulfreiche Sand. Dieg erhellet aus bem , mas ich oben f, 14. von felbigen bengebracht babe. Sonft erzählet auch Rainal, daß fie fich von einer bevorftehenden Befahr Radricht ertheile ten. Denn ben ber Berannaberung ber Jaget ift ein ftarfer Schlag mit bem Schwang ins Baffer., bas Beiden jum garmen in allen Sitten ber Republit, und ein jeber fucht fic unter bem Giffe ju retten. Allein es balt fur dieft uns fouldige Bolf febr fower, allen Rallfriden, bie ibm gelegt werden, ju entgehen. Daß bie Biber fogar einige in ihren Stlaven machen follen, damit biefe fur fie gewiffe Arbeiten unternehmen, wird zwar erzählet r), ich zweifie jebod gar fehr an ber Bahrheit Diefer Gefdicte. Isbrand : 3bes fagt, nach dem Zeugnif der Einwohner Siberiens, es verfammle fic jede Kamilie ber Biber im Frubling. Sie giengen paarmeife gegen die andern Biber auf die Jagd. Baren fie fo gludlich, einige zu erhafden, fo todteten fie folde nicht, weil fie felbige nicht als C 2 ibre

<sup>(</sup>r) Hist, des Voyages.

# \$96 Thiere fteben fich unter einander ben,

ihre Zeinde betrachteten, fondern fie brachten fie nur nach ihren Wohnungen, um fie als Stlatben ju allerhand Arbeit tu gebrauchen.

Doch erinnre man fich, was ich f. 14. pon Ameifen ausgeführt habe, als welche nicht allein mit vereinigten Rraften zu einem gemeins fcaftliden Bred arbeiten, fonbern fic aud au Bulfe kommen, wenn die Laft, welche bie eine Ameise tragen will, ihr zu schwer fallt. Sa, wie bewundernewerth handeln nicht eine Urt Termiten (f. 14.) die durch gewiffe Blichen fic ebenfalle Radrichten von bevorftebenden Gefahren ertheilen. Spallangani (s) gedenket, daß Die Ameifen fich in zwen Rolonnen theilen, wenn fie fich eine Wohnung anlegen wollen. Die eint befcaftiget fic unaufhörlich bamit. die Erbe beraus ju tragen, die andere verrichtet den Bau. Thre liebften Speifen find todte Infetten, Gaams Porner (t), Bucker, Brod, Doft u.d. g. Saben √ fie

(s) In den Bufaben der ftallenischen Ueberfer bung von Bonnets Betrachtungen ber Natur.

<sup>(</sup>t) Man vergleiche, was ich davon f. 14. am geführt habe. Bonnet glaubt aber die Korner welche fie so emsig in ihre Wohnung schletzen, waren nicht ihre Mundprovision, sons dern blosse Materialten, die sie, gleich Holy spanchen und Grassaschen, jum Baue ihrer Woh

fie etwas ausgespart, oden eine Beute erhascht, Die für eine Umeife ju groß und ju fchwer ift, fo gerftucken fie felbige mit ihren Bangen; aber es fommen mehrere Ameifen, und helfen eine ander die gaft fortbringen. Es giebt einige Mra, ten Ameifen, die viel groffer und ftarfer, als Die unfrigen find, auch in weit grofferer Ungabl bepfammen wohnen, und alfo viel wichtigere Shaten verrichten tonnen. Dach bem Beugniffe. der berahmten Merianin Bonnen Die Ameilen auf Surinam, in Amerita, in einer einzigen Racht einen ganzen Baum entlauben (u.). Ans bere marten unten, und tragen die abgebiffesnen und herabfallenden Blatter geschwind in ihregemeinschaftliche Wohnung. Die Portugiefen nennen biefe Art die Bifitenameifen, weil fie alle-Jahre aus ihrem Refte hervorgehen, weit und breft in ungahligen Schaaren alle Saufer burche wandern, Die Bimmer burchsuchen, und alle Maufe und andere schädliche Thiere umbringen. The € c 3

Wohnung anwendeten. Siehe beffen Bestracht, der Natur, nach der Ausgabe des Prof. Stius, 2. Auffag. S. 412.

(u) hiermit mag verglichen werben, was ich oben von einer Art Termiten, die weife Amele fe genannt ausgeschhret habe, welche abgestaut bene Baume austratten.

# 398 Do aus ben bisher. Behaupt. folge,

Ihr Befuch ift bafter ben Ginwohnern febr ans Rommt ihnen auf Diefen jahrtichen Reifen etwas im Weg, daß fie nicht von einem Orte jum andern gelangen konnen; fo überfteis gen fie bergleichen Sinderniffe folgendergefint. Gine Umeife bait fich met ben Bahnen feft und unbewealich an ein Stud Soll oder einen andern fefen Korper an. An biefe flammert fich eine andere, an biefe bie britte u. f. tv. " Soldergee ftalt wird eine bangende lebendige Rette baraus, Die fich vom Winde an ben verlangten Ort bins über führen laft. Cobald fie hinuber ift, balten fich bie aufferften Umeifen bafelbft gleichfalls mit den Babnen an; es entfteht auf diefe Beife eine Urt von lebendiger Brucke, auf welchen bas gange Ameifenheer binuber giebt.

S. 18. Ob aus den bisherigen Behauptungen fole ge, daß die Thiere Berstand und Bernunft haben.

Berichiedene werden bemjenigen, was ich bisher ausgeführet habe, entgegen fegen, daß ich nach meiner Theorie gedrungen fenn wärde, den Thieren Berstand und Bernunkt zuzueignen, da man doch die Bernunkt als das Unterscheisbungszeichen der Menschen und Thiere zu bes

trechten habe, obicon perfchiebene altere (x') und neuere Schriftfteller ben Thieren Bernunft bevaelegt batten. Ich finde mich aber ben bies fem Ginwurf nicht betroffen. Denn ob ich icon dem Biebe Bedachtnif und Borausfehungen bevlege, fo glanbe ich boch mit Grunde leugnen an durfen, daß baraus der Befig des Berftans bes und der Bernunft gefolgert werden fonne. Der Berftand erfodert eine folche Denfungs: fraft, die fich burd unfinnliche, allgemeine (abs fratte) Ideen auffert, fo wie die Bernunft eine Einficht in die Berbindungen der Dinge, vers mittelft unfinulider und allgemeiner ober gemeins schaftlicher Ideen erbeischt. Wenn man nun. den Thieren Erinnerungen und Pravifionen gueignet, fo ift es nur von folden Erinnerungen und Borberfebungen ju verfteben, die fic auf finnliche Ideen grunden, und folglich haben die Borftellungen ber Thiere noch einen weiten 26. fand von der Bernunft. Menfchen erinnern fich freylich oft bergangener Dinge, vermittelft der Geberlegungefraft, fie ftrengen ihre Muf-CC 4 merte.

(x) Siehe Diss. fel. Deufing. de ratione et los, quela brutorum. Nuernb. Schott Phys. cur. L. VII. c. 19. M. J. Ern. Hering. Disp. von bieser Materie, Esttenb. 1665; M. Sethi Calvif. diss. de sermone Lips. 1660.

#### 400 Db aus ben bither. Behaupt. foige,

merkfamkeit an, und bemaken fic ebemalies gehabte, und wiederum in ber Seele erlofchene Bedanden ju erneuern; eben fo ftrengen fie burch Rachdenten ihre Seelenfraft an, aus biefen und jenen Berbindungen Aussichten in Die Bufunft gu erhalten. Golde Erinnerungen und Boraussehungen muffen allerdings ben Thieren abgefprochen werben, weil fie Birfungen bes Bers Randes und ber Bernunft find. Aber deswegen foint micht, daß bas Bieb gar feine Erinnerung und Bor berfehung befigen tonne. Die Erinnerung ben ben. Thieren entstehet nur, wenn eine ehemalige Empfindung, die lebhaft genug war, wiederum erneuert mird, ober wenn eine neue Empfindung pon eben ber Beschaffenheit wie bie ehmalige. Das ehedeffen jugleich gedachte und erfolgte wie-Derum ohne alle Mube und Rachdenken des Shieres erwecket, das daber Furcht oder hofnung. Dieß ift eben fo wenig eine Birfung erreget. bes Berftandes und ber Bernunft, als eine Ibee, die ben dem Menschen, ohne alles Rachs benfen, vermittelft einer anbern erreget wirb, ein Exfolg bes Berftanbes und ber Bernunft ift. Der Mensch weiß oft selbft nicht, warum ibm ein ehemaliges gedachtes Object wiederum einfallt, es gefchiehet wider feinen Billen, blos burch Affociation einer abnlichen Idee. Cben, ein ein solches Berhaltnis hat die Erinnerung des Thiere. Und so kann ich auch von den Borherssehungen der Thiere behaupten, daß sie ohno Beyhülfe eines eigentlichen Berkandes und der Bernunft begreissch sind. Denn ihre Borausssehungen sind nur von zwersacher Aut. Einigo sind Wirkungen der sinnlichen Gedächtniskkraft, andere aber der ungewöhnlichen Empsindungen, den welchen sie furchtsam sind, weil sie nicht wissen, ob ihnen der durch die Empsindung sich darstellende Gegenstand dienlich oder schädlich sep. (h. 11. am Ende, und h. 14.) Wen wird also hieraus eine Wirkung des Verstanzbes, der Uebertegungskraft und Bernunst sola gern?

Eben so wenig kann ich dem berühmten Bonnet (y) beppflichten, wenn er behaupten will, woserneidie Thiere ben ihren Berrichtens gen einen Endzweck vor Augen hatten, so mußzten sie auch Bernunft besitzen, weil Begriffo vom Endzweck, Absicht, Mittel zu viele Ueberzlegung erfoderten, die doch in dem Kopfe eines Thieres nicht statt finden könnte, da es keiner allges

<sup>(</sup>y) In der Betrachtung der Natur, nach des Sirius Ausgabe S. 532. XXXIII, Sauns fück.

#### 4ma Db aus ben bisher, Behaupt. folge,

alliemeinen fondern blod finnlicher und einzelnen Beariffe fabig fen. Dir fceinet aber biefe Bes benflichkeit nicht von Wichtigkeit zu fenn. Denn was beift 3med, Endamed., Abficht in ber allgemeinften Bedeutung? - ein Erfolg ber Bands bing, ben man fic por beffen Wirflichmerbung gebachte. Sollte nun wohl diefes die Rrafte eis nes Thieres überfteigen? Rann nicht bas Thier. fo vermittelft ber Erinnerung ehmaliger Erfole ge, ben ehemals gehahter Empfindung, 'fich wiederum gebenten, es werde der Erfolg jum Dafenn fommen ? (§. 12. bis 17.) also fann es auch biefen Erfolg ju beforbern, ober ju bes hindern geneigt feyn, nachdem fic bas Thier ben Effett als diensam ober als nachtheilia ces denft.

Krüger (z) gehet also ebenfalls zu weit, wenn er den Thieren Bernunft zueignet. Er glaubt, daß die Thiere den Besit der Bernunft badurch bewiesen, weil sie Bernunftschlüßs se machten. Da nun ein Bernunftschluß alles mal einen allgemeinen Bordersatz erfodere, und dieser

<sup>(2)</sup> In der Experimentalseelenlehre S. 333 f. In dem Hamburgischen Magazin 9 G. kommt guch von ihm eine Abhandlung von der Bernunft der Thiere vor.

#### daß die Thiere Werft, und Bern' haben. 403:

diefer nicht ohne einem allgemeinen Begrif ftatt finden tonne, fo mare offenbar, daß auch bie Thiere allgemeine Begriffe bilbeten. Beil nun Diefe ein Gigenthum der Bernunft maren, konne dem Biebe die Bernunft nicht abgefprosden werden. - Allein nie wird man eigentli= de Vernunfticbluffe und allgemeine Begriffe von ben Thieren barthun. Die Benfpiele, morauf fic der fel. Kruger beruft, laffen fic, in wie-. weit fie gegrundet find, alle aus finnlichen Ibecn. begreiflich machen. Ich will nur bie Begebens heit erflaren, die Kruger (a) benbringt. "Gis ner meiner guten Freunde, fagt er, ritte in bet Racht auf feinem eignen Pferbe burd einen Bald nach Haufe. Er fließ fich an einen Aft, weil er fehr scharf ritte, und fel vom Pferbe. Sogleich fehrte das Pferd wieder um , lief nach. bem Saufe bes Fremben, wo ber Berr gewefen. war, und da'es foldes verschloffen fand, flopfs te es mit bem Sinterfuffe folange baran, bis bie Leute aufwachten, und bas Thor ofneten. Diefe bas Pferd ohne Reuter erblicken, fo eile ten fie mit foldem auf den Weg nach feinen, Bohnung jurud, und tomen burd Anführung,

(a) In der Experimentalfedentehre a. a. Q.

## 404 Ob aus ben bisber. Behaupt, folge,

bes Pferbes bis an ben Det, wo es feinen Deren perlobren hatte. Darde jes mohl ein Menfc, wenn er in bes Pfeebes Stelle, und feinem Berrn tren gewefen, anders gemacht haben ? " Gewiß diefe Gefchichte beweißt vom Pferde patts weniger als Die Bernunft. Der gange Erfola tam von Sciten bes Pferdes vom Ges bachtnif beffelben her; von Seiten bes Reuters aber von ber Bernunft bererjenigen, Die in bem Baufe wohnten, ben welchem bas Pferd qua Hopfte. Da bas Pferd, nach bem herunters fallen feines herrn feiner eignen Billeubr übers taffen war, fo gieng es nach bemjenigen Saufe, wo es vielleicht gut gutter genoffen , wiederum jurud. Dies ift ein blofer Erfolg ber Erinnerunges Braft. Da es icher bas Saus verichloffen fand, und doch fonft burch bie Thure ober bas Thor gegangen war, fo fuchte es burch Anftoffen die Thure ju bfuen. Die Bewohner bes Saufes. borten foldes, glaubten, es flopfe ein Menfc, und bineten desmegen bie Thare. Da fie nun bas Pferd ohne Reuter erblicken, fonnten, fie frice vermuthen; ber herr muffe ein Unglud genommen haben ic.

Berfchiedene wollen die menfthenahnliche Ginfiche dar Pferbe, ober die Bermunft ber Thies

Te auch aus dem Benfpiele barthun, bas Bert De Bouffanelle, Sauptmann vom Cavallerieres gimente Beauvilliers (b) anfahret. Ginem Pferde von feiner Compagnie waren auf einmal alle Bahne fo ftumpf geworben, bag es weber Bafer noch Deu mehr kauen fonnte. Pferd murbe zween Monathe lang, und viels leicht noch langer, wenn man es langer behalten batte, von den benden Pferden, bie neben ihm fanden, und mit ihm aus einer Rrippe fraffen, ernabrt; fie kaueten nehmlich Beu und Bafer, undelegte es ibm bin. Gine gange Comis pagnie, Officiere und Gemeine, feat bet Betfaffer bingu, ift Beuge von Diefer Begebens heit (c). - 3d zweifle aber gar febr. baß, biefe Begebenheit, wenn ich fie auch ale mabe aelten laffe. Bernunftichluffe ber Thiere bats Es ließ fich wohl die Gache aus einem thue. Triebe ber Thiere, ihre Befellen und Befannte au erhalten, erflaren. Bielleicht versuchte bas Mferd, bas Rreffen ju tauen, und fahe fich bas ju behindert, gab es auch mohl benen beb ibm ftebenden Pferben ju erfennen (6. 5.). war Grund genug, von bem Erfolg ber Ergab: lung,

<sup>(</sup>b) In feinen Obfervations militaires.

<sup>(</sup>c) Bergleiche auch Dictionn, d'anecdores, Arts. Inflinct des Animaus.

406 Db aus ben bisher. Behaupt, folge,

Aung, und fonnte alles burch Salfe der Ginne erfolgen.

Gleiche Beschaffenheit bat es mit andern Bepfpielen, die man jum Beweise anguführen pflegt, ob ich gleich jugebe, daß verfcbiedene febr auffallend find. Dahin rechne ich bas Bep: fpiel, bas man von Storchen angiebt, Die Beleibigungen und Unrecht bestrafen, bavon ich 6. 5. ausführlich geredet habe. Much fann das Grems pel hieber gerechnet werden, bas in bem frangofifchen Mertur'(d) ergablet wird. Gin gu Smorna anfäffiger Mann, giebt als Mugen geuge einem feiner Freunde in einem Briefe von einer Art bes Beitvertreibes Dadricht, womit man fich in den Gegenden besagter Stadt beluftis get', welcher benen, die nicht in der Levante gereift find, fpashaft icheinen wird. Es giebt, fagt er , hier ju gande viele Storche. Legezeit nehmen die Ginwohner die Stordeper aus dem Refte , und legen an beren Stelle Sas nerener binein. Wenn diefe ausgebrutet find, und das Mannchen die Geftalt der Brut fieht, fo wird er auf die Berlegung, welche feiner Meinuna nach, ber ehelichen Berbindung wiederfahrenift, 'fo empfindlich bag er entfeslich fdrepet. Befturgt Det=

<sup>(</sup>d) Mercure de France. Novembr. 1777.

versammelt fich bet gange Bug von Storden um bas Reft, ftimmt einmuthig in ben Unwillen über das icheinbare Unrecht ein , fallt gornig auf das arme Beibchen los, und hackt mit bem Schnabel folange auf daffelbe, bis es erliegt. Die Jungen werden ebenfalls nicht verfcont. Das meremurdige hierben ift, daß das Mannden die Beftrafung nie mit verrichtet. Es geht nicht von der Stelle, fondern forepet in einem fort, auf die angftlichfte Urt, als ob es mit dem Schidfal feiner Kamilie Mitleiben batte. Wenn ich auch die Erzählung zugebe, folgt dech daraus feine Bernunft. Bielleicht ftellen fie fic bie Stordin als eine Urface Diefer im Refte liegenden regellofen Geburten an , weil fie doch gebrutet hat, und aus Abichen beingen fie bie Mutter fammt den Jungen ums Leben. Wenn ich gleich ferner zugebe, daß die Thiere auf einander eiferfüchtig fenn tonnen (e), weil fic-Diefes aus blos finnlichen Erieben eben fo, wie ben Menfchen erflaren lagt, indem jene wie biefe nicht gerne ein werthgeschättes Gut mit am dern theilen, baber auch viele Thiere beswegen mit einander tampfen , g. G. Dirfde u. f. m.

<sup>(</sup>e) Man vergleiche Buffons allgem. Naturs gesch, lezter Band, im Anhange S. 160. nach Martini Uebersetung.

# 468 Db aus ben bisher. Behaupt, folge,

to folgt bod aus ber gegebenen Erzählung noch nicht , bag bie Storche aus ber Begenwart ber jungen Buhner im Refte gefolgert und gefchloffen haben , ce muffe bie Stordin Chebruch getrieben haben. Diefes icheinet mir gu beel Rachs benten gu erfobern. Es ift genug, daß bie Stor: the einselben ; obet daß ihre Sinne fie Des Die Suhner maren nicht von ihrer und daß fie bie Stordin als Ur-Mrt . face bavon betrachten, baber fie einen Sag auf bie Sidroin werfen, ob fie foon febe febe lerhaft baben urtheilen. Ein anders ift es; wenn ein Storch die Untreue feiner Gattin felbft erfahrt, wie etwan bas Behipiel, bas ich S: 36 f. angeführt habe, jur Erlauterung Dienen Da fann gar mohl die Giferfucht die Ursade ihres Hasses seyni

Bon dem Hasenabler haben dite Jäger folgende Lift hemerkt (f). Et fasset groffe Steine in seine Fänger, und läßt sie aus der Luft in die Busche fallen, um damit seinen Raub, die Hasen, ju sprengen, wenn er im frepen Felde keiste wahrnimmt. Sogrosse Einsicht aber auch dieses Bepfpiel ju versathen stheut; so ist es boch aus

(f) Siehe Eanzets Notabilia Venatoris. 3te Auflage: Nurns. 1731. 8. S. 129. und D: Martint allgemeine Geschichte bet Ratur, 1 S. unter ber Rubrit - Abler D. 317:

das dem Gedachnif des Ablers erflarbar. Biele leicht find ehemals vom Kelsen, jumal, ba er fic auf hohen Reisen aufzuhalten pflegt, durch feinen Tritt Steine berunter ins Gebufche gefaflen, wodurd ein Base aufgejagt worden, beber er funftig durch biefe Empfindung belehret Steine ins Gebuiche ju merfen, für bienlich erachtete, ohne, daß desmegen fein Berfahren eis ne Wirfung ber Bernunft gewefen. Runae Adler handelien alsdenn aus Rachahmung den altern nach. Denn bag die Thiere fic nachabmen, habe ich oben dargethan. Sonft pfleget der Adler überhaupt in Gesellschaft feines Beibe dens, wenn nur legteres feine Eper ober Juns gen hat, ju jagen , und bie Ginwohner ber Gebirge, welche die beste Belegenheit haben, fie au beobachten, geben bor, daß einer von bepben immer auf die Straucher und Bufde folge ge, wenn indeffen ber andere auf einem Baume pder Relfen das aufgejagte Bildpret als einen Raublerwartet (g).

Wenn

(2) Man ergählet auch von einem zweptspfige ren Abler, daß er ben einen Ropf in die Höhr gehalten, um auf der Huh zu seyn, wenn indessen der andere den Rand verzehre te, und daß er sich des einen abwechtend. Ben Ment, d. Leiere.

#### 410 Db aus bem bieber. Behaupt, folge,

Wenn freylich die Erzählung des Aeliand vom Adler, das Gepräge der Wahtheit an sich trügt, so wollte ich selbst zugeben, daß die Eisere eine Verdunft besäsen. Allein Fabeln beweisen nichts. Sechszehn Schnitter, spricht er, hätten wegen grosen Durst einen ihrer Mitzarbeiter nach einer nahen Quelle gesendet, um Wassel zu holen. Dieser traf unter Weges, indem er in der einen Hand den leeren Krug, und in der andern seine Sichell hielt, einen Abler an, um den sich eine Schlange geschlungen hatte, und

wie des andern bebienet. 3m Jahr 1723 murbe in ben gelehrten Zeitungen aus' London eines folden Ablers gebacht, und gemelbet, wie ber Bicetonig von Mexico bem Renig in Spanien einen zwentopfigen ben Buarara geschoffenen Adler überbracht habe. Rang biefes Ablers fagt Dartint am a. D. O. 331. und Sanov in den Seltenheiten det Mat. u. Defon. 1 Band S. 251 - 254 hat in Amerita viel Aufschen, und ben Dotae tien viele Arbeit, wegen Ausfertigung ber Atteftate und Certifitate verurfachet. folde Art ift bemnach ein gedoppetter Ader teine blofe Erdichtung, fondern vielleiche eine Diggeburt aus einem Gye, bag eine ge: boppelte Dotter, wie man zuweilen ben ibufp nern finbet, in fich fcblog.

baß die Thiere Berft. und Born, haben. 411

und ber, außer Stand gefegt fich ju vertheibigen, fic bereits als eine Beute biefes gefährlichen Thiers betrachtete. Das erfte, mas et that, war diefes, daß er dem Gefangenen benfprang, Er haute mit feiner Gidel die Schlange mitten Durch, daß fie ihn toblaffen mußte. eieng er bin, um feinen Rrug gu fullen, und febrte zu seinen Mitarbeitern zurück, die alle von bem Baffer, bag er ihnen brachte, tran-In dem Augenblick, ba er felbit winken wollte, fturgte fich eben ber Abler, ben er bes frenet hatte, auf ben Rrug, fo, bag er ibm aus der Sand fiel und gerbrach. Mus Berdruf bieruber verfluchte er ben Bogel, ben er einen Undankbaren nennte, taufendmal, indem er abet feine Angen auf feine Mitarbeiter warf, fo fab er fie erblaffen und in den legten Bugen. Dies fes tam bon bem Baffer, das fie getrunten batten, und der ildler, ber es gewahr worden, Daß die Schlange die Quelle vergiftet, batte ges eilt, feinen Erretter der Gefahr ju entreiffen. Bergeblich wird man demnach aus biefee Geschichte bie Danfbarfeit ber Abler beweisen.

Eine eben so unglaubliche Geschichte erzähe let er von einem Storche, den eine Wittwe De-Db 2 raelie raclibe, als er von einer bobe herabgefallen, und ein Bein gebrochen, forgfältig gewartet hate te, der nach Berlauf eines Jahres, jurudgestommen, und zu ihr herabgeflogen fevn foll, auch einen toktaren Stein in ihren Schoof gespieen habe.

Es ift allerdings febr tabelnswerth, daß man mande Gefdicte von Thieren jum Beweis ibrer Bernunft aufftellet, Deren Wahrheit auf feine Art und Beife dargetban ift. Daber man fic burch folde Ergablungen nicht muß irre ma den laffen. 3d rechne in diefes gad, bie Ets gablung bon einem Affen, ben man bem geoffen Mogul foll vorgestellet haben , die ich aus einem bekannten Schriftfteller enflehne (h). wegen feiner Acifen und feiner Befandicaft an beit grofen Mogol berühmte Englander Rhoe fagt, verschiedene Seften der Indianer eignen ben Mfs fen eine gewiffe Art der Babrfagung ju. ein Martifcrever aus Bengalen bem Rabfer eft nen groffen Affen angetragen und fur ein mabre sagendes Thier ausgegeben hatte, so wollte man an feinem Bofe durch Proben von der Rich: tigfeit biefes Borgebens fic übergeugen. indianische Monarch jog einen Ring vom Fine

<sup>(</sup>h) Hift, des Voyages,

aer und ließ ibn in bie Rleiber eines feiner Bagen Der Affe hatte nicht gefeben, mo verfteden. man ihn verborgen hatte, gieng aber boch nach dem Ort bin, wo er mar. Der Raifer gab fic mit diefem Berfud nicht gufrieden, fondernließ auf 12 perfcbiedene Zettel die Rahmen von 12 Gefengebenn, als Mofes, Jefus Chriftus, Mabomet, Mli zc. foreiben, mifchte fie in einem Ges fåk durch einander, und fragte fodann ben 21ffen, wer bas mabre Befet befannt gemacht batte. Der Affe ftedte feine Sand in bas Gefag und hob den Rahmen des Gefengebers der Chris ften heraus. Der Rapfer ward erstaunt und grambhnte, ber herr bes Affen verftunde bie perfifden Budftaben und hatte bas Thier abgerichtet, fie ju unterfdeiben. Er nahm fic bie Dube, Diefelbigen Rahmen mit feiner eignen Sand aufzuzeichnen, und bediente fich ber Beis den baju, womit er feinen Miniftern feine gebeimen Befehle gab. Der Affe ward nicht irre. daburd, er hob jum zweptenmal den Dabmen. Jefu Chrifti aus und fußte ibn. Giner ber er ften Diener bes Bofs fagte jum Ranfer, es mirs be nothwendiger Beife ein Betrug barunter acfoielt, bat ibn um Erlaubnig, bag er bie Beta, tel burd einander mischen burfte, und erbot fich ju allen Arten von Martern, wenn der Affe fei=

ed by Google

#### 414 Ob aus ben bisher. Behaupt, folge,

ne Rolle nicht falecht spielte. Er forieb noch einmat die 12 Rahmen auf, warf aber nur eilf in den Topf und behielt ben amolften in der Sand. Der Affe berührte fie fodann einen nach bem andern, ohne irgend einen ausheben ju Birftich in Erftaunen hieruber gefegt, that ber Rapfer fenn Beftes, ihn baju zu ber Allein bas Thier ward wuthend, und gab burd vericiedene Beichen ju verfteben, dag Der Mame bes mahren Geleggebere nicht in bem Topfe mare. Der Rapfer fragte ibn, ma er benn mave? aledann lief er ju dem Officier, und faste ifn ben ber Band, in melder ber Dahme mar, um ben man ibn fragte, " Wenn man mit folden Sabeln feinen Beweis führen will, fo urtheilt der Philosoph, bak ein folder Beweisgrund feiner Biderlegung bedurfe.

Bum Beschluß dieser Lehre will ich nur noch bepfügen, daß eine Mirkung von mehrern Urfachen abstammen könne. Wenn also Thiere Dandlungen unternehmen, welche die Vernunft zur Quelle zu haben scheinen, so kann es toch sein, daß sie aus einer ganz andern Ursacheihr Dasenn crhielten. Wenn z. E. ein Mensch rer gelmäßig und ohne Gefahr gehen soll, so muß et

baß bie Thiere Berft; und Bern, haben. 415

er-seinen Sang so einrichten, daß er nicht aus dem Mittelpunkt der Schwere komme, wie die Physis lehrst; es folgt aber nicht, daß derjenis ge, der also gehet, die Physis verstehe, und mit Bewüßtseyn der physischen Grundsatz seinem Sang bestimmt habe. Ein Bauer weis sich auch für den Fall zu schügen, ohne daß er an den Mittelpunkt der Schwere denkt. Die Uesbung und Erziehung lehrt ihn schon regelmäßig zu gehen. Auf ähnliche Art verhält sich die Sache mit den Handlungen der Thiere, sie baus en nach einer Symmetrie, ohne Baufunst zu perstehen p. s. w. (i). Raturtriebe können hier schon, hinreichend sepn.

(1). Hierben mag auch. Reimarus von Trieben der Thiere 11. Rap. §. 149. p. m. 574 f. nachgelesen werden. Des sel. Prof. Meiers Grinde far die Vernunft der Thiere, hat M. Joh. Jac. Plitt in einer besondern Schrift, Cassel 1749. 8. geprüft. Noch vergleiche man meine Geschichte von den Scelen der Menschen und Thiere §. 72. besonders S. 474 s.

Ø 0.4

Zwen=

Digitized by Google

31m entes IKapitel. Bon Boraussehungen und Ahndungen ber Thiere.

> Zwenter Abschnitte Won Abnbungen

\$. 19. Was innere und außere Ahndungen find.

abre Ahnbungen ben Menschen erfordern Borberfebungen folder eintreffenben Erfolge. Die ju bem Reiche ber blofen Moglichfeit geboren, und beren Wirflichwerdung unfere Seele noch ver ihrer Erfullung benjupflichten fich ges brungen fiehet, wenn fie gleich ben Erfenntnißarund anzugeben unfabig ift. Ober, Abnduns gen find innere Borempfindungen, Die gleichformige außere Empfindungen jum Erfolg haben (ober, die einen ber Borempfindung entfpre= denden Erfolg haben) beren Bufammenhang und Rolge uns unbegreiflich ift. 36 habe in meinem Buche von Abndungen und Bifionen, Die Ahnbungen in innere und auferliche, welche lettere auch Anzeigen (omina) genennt werden, etige eingetheilt. Jene nenne ich diesenigen innern Borhersehungen und Borempfindungen, die ich nicht aus äuserlichen Gegenkänden, oder äusera Uchen Empfindungen hernehme; diese aber fins den statt, wenn die Geele aus Dingen, die aufer ihr sind, auf eine Borkellung eines kunfatigen (angenehmen oder unangenehmen) Ersfolgs verfällt, oh ihr schon der Zusammenhang wischen diesem äuserlichen Objekt und dem Zuskanftigen unbekannt und nicht einleuchtend ist (k).

D 5 5

**Rwas** 

(k) Ich weiß wohl, das man auch von Anzele gen besjenigen rebet, mas fcon vergangen ift, wie ich in meinem Buche von Abndung gen und Bif. 9. 14. fcon bemertt babe; eben fo wenig leugne ich, daß man jezuweilen bies fes Bort gebrauche, wenn man aus auferlie den Greignungen auf bas tunftige folieffet, wenn man gleich bie Berbindung amifchen benben einfiebet, und ben Grund bavon ans geben tann. In ber ftrengen Bebeutung aber ere forbert ein Omen ober Anzeigen eine auferlie de Beraulaffung, ba etwas Ungewähnliches, daß fic aufer uns (aufer unferm bentenben Befen) gutragt, uns ju glauben bewegt ball etwas auf bie Zufunft erfolgen werbe, ob wir icon ben Zusammenhang zwischen biefem auferlichen Dhanomen und ber gutanftigen 180eau

#### 418 Bus innere und aufere Ahnd. finde

Rwar burfte mander wiber meinen Bes svif von Abndungen einwenden, wie auch miel's lich geschen ift, daß derselbe nicht auf aufere Ahndungen paffend fen, weil diefe nicht innere 3d glaube aber noch Borempfindungen maren. immer meinen Begrif rechtfertigen ju tonnen. Benn alle aufere Anzeigen find ben bem Mene ichen. , ober bem . Bubjeft , ben, bem fie fich eteignen, innere Borempfindungen, nur mit bem Unterfebiebe, daß fie vermittelft auferlicher Urs fachen (auferer Empfindungen) entstehen. Die aufern Urfachen veranlaffen die innern Borems pfindungen; oder innern Borausfehungen. 36. muß doch: wie ich andermants gezeigt habe (d) ben allen auferlichen Ungeigen eine Borberfehung. in meiner Seele in Abftet auf die Bufunft, und Dasjenige, mas durch bas aufere Ungeigen be: beutet werden foll, besiten, bie ich für eintrefs fend hakte, und bas ift eine innere Borempfin= bung. - Die innere Ahndung bingegen erfolgt. blos burch unvermuthete innere Empfindung, Die.

Begebenheit entweder gar nicht, ober boch alls au ungweichend einfehen.

(1.) In den Bistonen, vorzüglich neuerer und neuester Zeit, Altenburg 1781. S. 494. in. Der Rote:

Digitized by Google

Die uns etwas Runftiges fürchten oder hoffen 3. E. Gin Mensch corpfindet eine Anaft. ofine die Urfache angeben ju tonnen, und furche tet baber ein funftiges Ungluck. Solgt nun auch eine groffe Bidermartigfeit, fo fagt man, bie Munft fen eine innere Abndung von der funftigen Bibermartigfeit gemefen. Dbicon biefer Golug febr tabelhaft ift, wie ich in meinem Buche von Abndungen und Bisionen gezeigt habe, Die Urfache von der Angft fann in der Befchaffenheit des Blutes liegen u. f. w. und daß juweilen ein widriger Erfolg darauf fich ereignet, kann jufällig fepn, ohne daß bas Unangenehme feinen Erkenntniggrund in der Angft batte. Golde innere Ahndungen fann man bon Thieren nicht überzeugend darthun. Man febe, mas ich unten &, 22. angeführt habe.

\$. 20. Ob bie Thiere auferer und innerer Ahnbung gen fahig find ?

Thiere haben Voraussehungen die oft einen Erfolg haben, der die Voraussehung in Erfüllung beingt (§. 12. dis 17.) das ist, ihre Borgaussehungen sind oftmals Vorempfindungen oder eintreffende Vorhersehungen. Daß auch die Thiere die Verbindung oder den Zusammens bang

#### 420 Ob die Thiere auferer und innerer

hang zwischen ber Borbersehung und beren eine weffenden Erfolg oft nicht begreifen, ober bod allguungureichend einfehen, erhellet barque, bag ben Thieren die Bernunft abgesprochen werben muß (§. 18.). Da nun die Ahndungen weis ter nichts erfordern, als innere Borempfindune. gen, bie gleichformige auffere Empfindungen, jum Erfolg haben, beren Bufammenhang man nicht vollig einsieht (§, 19.) fo ift offenbar, daß, Die Thiere der Ahndungen nicht unfahig find. Ra, vielleicht fonnte man nicht ohne Grund ans nehmen , daß den Thieren weit mehrere Abn. bungen eigen maren, als den Menfchen, weil; fle viel weniger ben Bufammenhang zwischen bem Bergangenen , Gegenwartigen und Butunftigen, einsehen, als die Menschen.

Daß insbesondere den Thieren auserliche, Ahndungen bengelegt werden können, scheinet am wenigken bedenklich zu seyn. Denn da sie. Sedachtnis und scharfe Sinnen besigen (§. 8. 10. 3. 5. 6.) so können sie bey einer auserlischen Empfindung, die einer ehemaligen sehr ahm sich ift, sich auch wiederum ahnliche Erfolge wieden der ehemaligen ahnlichen Empfindung anzuressen, auf die Zukunft gedenken, das ist, Boraussehungen erhalten (§. 2. 12. bis 17.).

Wenn sie nun den Zusammenhang zwischen deth Vergangenen, das sie jest wieder empsinden, und dem Künftigen nicht einsehen, so entstehet daher eine ausseliche Uhndung (s. 19.). Also ers fordern ausseliche Ahndungen keine Ueberspans nung der thierischen Seelenkrafte.

In Ansebung der innern Abndungen ichels net die Sade mehrern Schwierigkeiten unterworfen ju fenn, weil diefe folde Borausfehun? gen erheischen, Die fich nicht in ehemals gehabe ten Empfindungen und Erinnerungen grunden. Dielmehr entftebet ben einer innern Abndung blos eine unvermuthete innere Empfindung ober Borftellung, die etwas funftiges fürchten obet hoffen laft (f. 19.). Wie follte also das Thier bas funftige hoffen ober fürchten, ba es boch Teinen Brund ju haben icheint, aus dem es erfennen konnte, es mochte ibm die Bufunft gus träglich ober nachtheilig fenn. Babr ift es zwat, daß Thiere einen innern Raturtrieb in fic eme pfinben, fich fur Gefahren ju buten, und ba fie oft von diefen und jenen lebenden Befcopfen Rachftellungen erfahren haben, fo fürchten fie fic fogleich, wenn fie wieder ein foldes Befcopf empfinden, das fie ehemals beleidiget bat, und in fo weit geschiehet alles nach bem gemobn.

#### 422 Db bie Thiere aufferer und innerer

wohnlichen Befes der Poransfehung, dief vet-Viehet aber feine innere Abnbung genennt ja Much ift nicht ju leugnen, bag bie Thiere, wenn fie eine Empfindung von einer Rreatur ober von einem Phandmen, fo ihnen nen und ungewohnlich ift, befommen, fie ungewiß find, ob ihnen bie Erscheinung dienlich ober fcade Tich fen, toeil fie aber boch aus der Erfahrung wiffen, bas oft diese und jene Dinge, von welden fie auch bother teine Renntnig hatten, ib: nen Nachtheile jugezogen haben, fo macht fie ihr Zweifel mißtrauiffo, fie glauben, es werbe bas neu Empfundene ibnen vielleicht Schaben gufugen, fie ftugen daher, und denken fich eine annabernde bofe Bufunft, wenn fie aletch nat keinen zureichenden Grund biergu haben. Folget nun wirklich ein Raththeil auf Diefe Borr hersehung ober Kurcht ber Thiere, fo fagt man, es habe bem Thiere geabndet. Diese Boraus fehung grundet fich nicht in det gewöhnlichen Regel ber Pravifionen, ober in ber Berbinbung bes Begenwartigen und Betagngenen. Re haben noch nicht etwas nachtheiliges bon bem fich neu zeigenden Objekt erfahren, woraus fie auf befürchtendes Rachtheil fofieffen fonnten Bielmehr entstehet nur in ihnen wegen bes uns getobbilichen ein Staupen, und eine Ruecht, Wegen

wegen der Ungewischeit bes Erfolgs. Es vers halt fich die Sache, wie ben ben Menschen, bie aud über unvermuthete Ericheinungen fingen. Man vergleiche hiermit, was ich oben (f. 11. am Ende und V. 14. von ben Seebaren ) von ben Boraussehungen der Thiere gefagt habe, die fic nicht in ber Berbindung der Empfindungen mit dem Bergangenen grunden. Infoweitelaft fich ingwischen eine fosche Uhndung naturlich er: floren, daß ein Thier fic uberhanpt grinnert, wie ihm oft Widriges begegner fen, und foldes auch wohl jest gesthehen tomte, ba es die Befcaffenheit ber fich neu barftellenben Gegenftam de nicht wiffe. Eine folde Ahndung ift abet eigentlich feine innerliche, weil fie durch Berantaffung aufferlicher Urfachen entftebet (. 19.).

Wenn in einem Thiere eine innere Empfins dung entstehen könnte, ohne ausserliche Einwirs kung empfindbarer Objekte, welche dem Thiere eine Borstellung einer künftigen angenehmen oder umangenehmen Zukunft zudringlich machte, ohne daß das Thier den Grund von dieser Vorstellung und Borausserung dachte, so wurde das Thier auch innerer Ahndungen fähig seyn. 3. E. Ein Thier empfände ben sich eine Beängstigung, die nicht durch ausserliche Einwirkung entstände, und

## 424 Db bie Thiere dufferer und innerer 24.

faßte bieferwegen Die Idee, bu baft eine trauris ge Butunft gu erwarten, fo, wie bie Renfcen oft folde Abndungen haben, fo wurde ich fein Bebenken finden, dem Biebe innere Abndung Mueignen. Allein biefes burch überzeugenbt Beofpiele auffer Zweifel zu fegen, icheint zu vier le Cowierigkeiten zu haben. Soviel lieffe fic wohl, ohne vieles Bebenten, jugeben, bag Die Thiere, Die Schmerzen und Beangftigungen in fic fablen, diesen ihren Zustand burch dus ferliche Zeichen fan Tag legen, weil es ihnen Gine unangenthme gegenwärtige Empfindung ift; baf fie aber auch barans folieffen follten, es ftebe ihnen besmegen ein Uebel und Ungluck bebor, laft fich nicht in ein Licht fegen. Benfviele, die man als innere Ahndungen ben Thieren ansehen mochte, einen binreichenden Beweiß geben, werde ich b. 22, genauer uns tetfuden.

# \$. 21. Bepfpiele von aufferlichen Ahndungen der Ehiera

Aufferlichef Ahndungen waren eintreffende Boraussehungen, oder Borempfindungen des ins kinftigen, durch Beranlaffung eines auffern Gegenstandes, ob i man schon den Jusammenhang dapon davon nicht einsiehet (f. 19.). Run finden wir mancherlen Benspiele von solchen thierischen Handlungen, die zu erkennen geben, daß sie durch Beranlassung dieser und jener ausserlichen Empsindungen, theils vermittelst des Gefühls, theils vermittelst des Gehots, theils vermittelst des Gehots, theils vermittelst des Gehots, theils vermittelst des Gehots, eine unangenehme oder angesiehme Zukunft erwarten, und dare nach handeln, ob sie schon den Grund und die Ursache selbst nicht genau wissen. Daher ich solche Pandlungen nicht ohne Grund zu den ausserzlichen Ahndungen der Thiere rechne, oder die beschriebene aussere Beranlassung ben den Thiere ren ist ihnen ein Anzeigen des Künftigen.

Was befonders die ausserlichen Ahndungen der Thiere betrift, die sich auf das Gefühl grunden, so rechne ich hieher die Voraussehungen der Witterung, welche auf ähnliche Art erfolgen, wie ben manchen Menschen die Voraussehung eines Donnerwetters, wenn es ihnen ängstich und bange wird, erfolgt. Denn so, wie diese Aengstlichkeit von der aufferlichen Einwirtung der Luft in den menschlichen Körper abhängt, und ein besonderes Gefühl verursachet,
worauf das Donnerwetter erfolgt; so kann auch
die Luft in dem Körper der Thiere mancherley
Gefühle erregen, worauf dieser und jener Erwon 216nd, d. Ibiere.

#### 426 Benfpiele bon aufferlichen

folg fic auffert. Wenn baber funftig eine abn= liche Einwirfung der Luft in den thierifchen Rorper eniftehet, fo ift es naturlic, baf bas Thier auch wiederum einen abnlichen Erfolg fich benfet. (§ (2.) f(m). Wenn ich oben (8. 14.) bemerfte, wie die Ameifen ihr trofnendes Rorn benm iconften Wetter eintrugen, worauf alsbenn ber Simmel fich mit Bolfen umgog, und ein Regen erfolgte, fo pflegt man bieß eine Mhn: bung ber Ameifen bom Regenwetter ju nennen, und ich habe auch nichts bagegen; nur alaus be ich. daß fie febr naturlich aus der Ginwie. Jung ber Luft in die Umeifen begreiflich werde. Die Beranderung, welche die Ameifen an ibren Leibe von diefer Ginwirfung fuhlten, gab ihnen zu erkennen, es merde Regen erfolgen, wie ebe: male ben abnlichem Gefühl erfolgt fen. Gefühl war ihnen demnach ein Anzeigen des Regenwetters. Mancher wird mohl gar diefe Ahn. bung får eine innere halten, wenn er glaubt, Daft Die Ameifen ohne auffere Ginwirkung der Luft, auf Die Boraussehung des Regenwetters Ders.

<sup>(</sup>m) Ich setze voraus, daß man sich hierbem bes ganzen S. 25. meines Buchs von Ahns dungen und Visionen erinnere, weil ich cas daselbst Ausgeführte hier nicht zu wiederhos len gebenke.

verfielen, welches aber ungegründet ift. Thiere. konnen noch viel genauer die Dunfte der Luft empfinden, als die Menschen, wie ich am uns ben angeführten Ort ausgeführet habe, daher es nicht zu verwundern ift, wenn sie Räffe vers muthen.

Auf ahnliche Art find verschiedene andere Ahndungen der Thiere von der Witterung ju er= Mit Borbengehung der Benfpiele die ich in meinem Buche von Uhndungen und Bifionen (n) bengebracht habe, will ich einige ans Dere jur Ertäuterung benfugen. Die Merita. ner nennen eine gemiffe Schlange, die eine glans gende und prachtige Saut bat, Ranfer, auch Mahrfager, und behaupten, wenn Sturmwin: be, groffe Rrantheiten, Beft und abnliche Unalucksfalle hereinzubrechen brobeten, fo zeige Diefe Schlange burch ein gang besonderes Bifchen, bas verschiedene andere Arten von Schlan: gen zusammenrufe, es allemal an. Wenn bie Bauern diefes berbe und übet flingende Bifchen borten, fo murde ihnen immer fehr bange, und fie machten fich auf nichts als Ungluck gefaßt (o). - Daß folche Thiere durch die Ber: Ge 2 åndes

<sup>(</sup>n) § 25. S. 379. f. ber ersten Auflage. (o) Es kann Valmant de Bomare bergitchen werden.

änderung in der Luft, Sturmwinde vermuthen können, ift nicht unbegreiflich und man führet noch andere dergleichen Benfpiele an. Daß aber das Zischen der Schlange ein Vorbote von Kranksheiten u. f. w. seyn follte, ift Aberglaube.

In den Eislandern von Kamtschatfa sollen fic die Einwohner gewiffer Sunde ju ihren Gefahrten bebienen. Sie erwarmen und vertheidigen ihren Beren mahrend des Solafd. Sturmwinden weichen fie nicht leicht vom rede ten Bege ab, und wenn man fic auch veries ret, fo finden fie doch felbigen durch Bulfe des Beruchs, fobald das Wetter wieder fille ift, gar Sie haben auch von einem Sturm imleicht. mer vorher icon eine Ahndung, vermuthlich durch die Feinheit ihres Gefühls. Wenn bas Ungewitter herannahet, und fich etwa burch das Schmelgen ober Feuchtwerden bes Schnees anfandigt; fo halt ber Sund mit Laufen ein. Frant mit feinen Pfoten in den Schnee, und icheint feinem Beren gleichsam anzubeuten. bag er fich eine Boble barin machen foll, um fic gegen bas Ungewitter ju founen'(p).

Schott

(p) Hist, des Voyages,

Schott (q) und aus ihm Pontoppiban (r) führen von dem Seeigel an, daß er, wenn er merkte, es werbe ein Sturm kommen, oder die See unruhig werden, einen Stein ans kaffe, damit er schwerer werde, und sich am Grunde der See feste halten konne. Wenn das Seevolk dieses zuweilen bemerkt, so prophezepe het es sich ganz gewiß einen Sturm. Schost zur Zeit des Plinius (s) ist dies als bekanpt angenommen worden.

Bom Samfter wird erzählt, fo bald er fein Loch zugeftopft habe, fep es ein Anzeigen, daß die Ralte eintreten werde.

Sollte die Erzählung des Aelian von den Rapen gegründet sepn, daß sie, wenn ein Saus durch die Länge der Zeit untergraben worden, und einzustürzen drohe, die ersten wären, die solches gewahr würden, so müste man diese Ahndung der Rapen ebenfalls für eine äusserlische halten, indem sie aus den Beränderungen im Hause auf die Bermuthung sielen, es dürfte ihnen Schaden zugefügt werden. Denn sie sollen in solchem Fall ihre Löcher und alten Wohnunsen

<sup>(</sup>q) In Phys. euriof. L. X. c. XV.

<sup>(</sup>r) a. a. D. 2. Th. S. 322.

<sup>(</sup>s) Hist, nat, L, IX, c, 31,

gen verlaffen, ins weite Relb laufen, und fic mit ber arbfiten Gilfertigfeit einen andern Aufents balt fuchen. Pontoppidan (t) gedenket abns licher Ergablungen, unter welchen aber gewiß einige der Bahrheit nicht gemaß find. Er fagt: " Es gehet hier, wie anderwarts, die allgemeine Sage, daß furt juvor, ehe ein Schiff veruns gindt, oder ein Sauf abbrennt, bende fowohl Mane als Ratten foldes verlaffen follen. Und biet in Bergen wird ergablt, daß man, als die groß fe, Feuersbrunft im Anfange diefes Jahrhunderts ben besten Theil diefer Stadt verzehrte, furs juvor gesehen, wie die Ratten Saufenweis fic aus den Saufern theils ins Waffer begeben, theils auch übers Bebirge ben Sandvig in bas nachftgelegene Rirchfpiel Sammer ben Bauern i jur groffen Plage marschiret find., - Diefe Erzählung überfteigt offenbar Die Thieresfrafte. Die wollen Die Maufe im voraus miffen, daß Baufer abbrennen merben? Daber auch ber Bufan des Pontoppidans teiner Beantwortung bedarf, wenn er fortfahrt: " Befest nun, bies fes mare mahr, fo munfchte ich von folden Phis lofophen, die nichts, als was fich aus ber Bet: fnübfung ber Dinge beweifen lagt, fur mahr annehmen wollen, gureichende Grunde in dies fer

ft) Ju der Naturhift, v. Morweg. 2 Th. S.37.

fer Sache zu horen, die aber in folden gufallis gen Dingen, oder eigentlichen Bufallen nicht konnen vorausgesest werden., (u).

E e 4

Von

(u) In einem Schreiben aus Megina wurde am Ende des Februars biefes Jahrs gemelbet, baß zwen Ragen eines bafigen Sandelsmanns, der fie in seinem Saufe aufgezogen hatte, ein Unzeigen von dem dafelbft in Diefem Sahre fic ereigneten ichredlichen Erbbeben gegeben Mengitlich fuchten Diefe Thiere vor der erften Erichutterung fich burch ben Rugbos ben bes Zimmers burchzugraben. Da fie fichife vergeblich bemuhten, öfnete ihnen ber Sausherr die Thure. Ben der zwenten und dritten Thus die fie ebenfals gefchloffen fanten, wies berholten fle auch ihre vorige Arbeit, und ba ihnen hierauf alle Rrepheit verschaft murbe: fo rannten fie gerade auf die Straffe und aus ber Stadt jum Thore hinaus. Der Bandelse mann, welcher nun aufmertfam worden mar, folgte ihnen ebenfalls nach. Muf'bem Reibe fah er sie abermals wühlen und krazen. Bald barauf empfand er bas ftarte Beben, und fahe viele Saufer in der Stadt, nebft dem feinis nigen einfturgen, aber eben hiedurch rettete Sollte diese Erzählung bas Ge: er fich felbft. prage ber Bahrheit an fich tragen, fo mußte Die Berfahrungsart ber Ragen aus ihrem ger nauen Behor (S.15.) ober Gefahl ertlaret Denn ba es gar wohl moglich ift, baß unter bet Erde manche Bewegungen, unb

#### 432 - Benfpiele von aufferlichen

Bon gewiffen Geevbgein; (Momen) gebenfet auch Pontoppiban (x), wenn fie Die Einbuchs

> und manches Getofe erfolgen, the noch bas Erdheben ausbricht, und die Menichen foli ches bemerten; fo tonnten auch wohl bie Ras sen burch ihr gartes Gehor, verbunden mit ihrem Gefahl, einige Bewegungen unter ber Erbe empfinden. Diese Empfindung leitete fie vielleicht auf Die 3dee einer Befahr, Dasher fie in ben Außboden ju graben, fich ber müheten, um theile ben Gegenstand, von welr dem die Bewegung hertam, tennen ju ler: nen, theils um fich gegen felbigen vertheibis gen ju tonnen. Da ihnen jedoch die That ren gesfnet wurden, fo fuchten fie ben fi derften Beg, und flohen auf bie Straffe. Beil fie aber auch hier ahntiche Beweguns gen empfanden, nahmen fie ihren Bed auf Das Relb. Sier fühlten fie ohne Zweifel noch immer bie ihnen brobende und ungewöhnlis de Bewegung, weswegen fie auch bier an graben fich bemuheten, um ihrem Reinbe gehörig begegnen ju tonnen. - Go murbe ich bas Anzeigen ober die aufferliche Abm bung ber angeführten Ragen erflaren, wenn ich von ber hiftorischen Bahrheit ber Beger benheit vollig überzeugt murbe. Soviel fiebet man inzwischen aus bem, was ich angeführet habe, ein, bag ein folches Unzeigen ber Ras Ben, fowohl als ber Ragen und Daufe nicht Die Maturfrafte Diefer Thiere überfteige.

(x) a. a. O. 2 Th. S. 167.

buchten fuchten, fo miffe ber Bauer, bag es Beit fen, bas Ren nach bem Sepfifch, Dorfch und andern Fifchen, die ber Bogel babin versfolgt, wohin fie zieben, zurechte zu machen.

Das Gebor ift auch eine Beranlaffung zu aufferlichen Ahndungen der Thiere. Melian fuhrt hievon das Bepfpiel des Ruchfes an, ber den Ginwohnern Thragiens die Beit zu erkennen ges be, wenn fie fic auf bas Gis der Riuffe magen tonnen. Denn sobald fie Spuren von biesem' Thiere in bem Sonee eingedruckt finden, fteben " fie nicht weiter ben fic an, mit bem Binubergebes einen Berfuch ju machen. Bie-machte es aber ber Ruchs, die Feftigfeit des Gifes in untersuchen? - Er legt fein Ohr barauf, und hort er fein Geraufd ober Bewegung unter bems felben, fo ichlieft er, bag es bid und ftart if. und geht herzhaft binuber. Montaigne gebenft auch biefes Buges nach bem Plutarch, und fest hingu : " Batten wir nicht Recht, gu urtheilen, baß ibm eben folde Gedanken einfallen, als uns? daß er urtheile und aus ber Matur die Rolgeruns gen giebe: mas Geraufch macht, bewegt fich: mas fic bewegt, ift nicht gefroren; was nicht gefro;

gefroren ift, ift flufig; und was flufig ift, finft unter der Laft ein. Denn diefre blos der lebhaftigkeit-jeines Gebors zueignen und ihm alle Ueberlegung und Folgerung absprechen, ift ein leeres hirngespinnft., - Allein, wenn ich auch Die Berfahrungeart des Ruchfes als mahr annehme, so zweifle ich doch fehr, daß die daber gezogenen Folgen gegrundet find. Der Ruchs bedarf feiner folden Schluffe, wie Montaigne angiebt, vielmehr laft fich feine Urt zu handeln le-Diglich aus ben Ginnen und aus feiner Bedacht niffraft erflaren. Der Fuche erinnert fich, daß chemals Baffer an bem Orte mar, daß es raufds te, und er nicht barüber gehen fonnte. Tommit er an benfelben Drt, und ficht Sonee auf dem Plage, der ibm fonft wegen des Baffece gefahrlich mar; dies bewegt ibn, die Cache au prufen. er horcht, um bas Raufden mabrans nehmen, und ba er nichts bort, fo vermuthet er eine Beranderung; Er probirt auch wohl mit dem guffe, ob er fefte ruhe, und ba er dies findet, tragt er fein Bedenfen, darüber ju ge: hen. Er weis aber nichts von Erfrieren bes Baffers, er macht feine folde Schluffolgerungen, wie Montaigne angiebt, vielnichr thut er nur bas, mas er sonst ju thun gewohnt ift, b.i. er foleicht mit Behutfamfeit u. f. w.

Sonft

Sonst rechne ich zu den Ahndungen durch Pulse des Gehors, auch die Falle, wo ein Thier durch, einen aufern Schall in Schrecken veriezt wird, z. E. durch einen Schuß oder sonst ungerwöhnlichen Schall. Daher die Pferde die Oh, ren spiten zc. Diese auferliche ungewöhnliche Smpfindung erregt also in dem Thiere die Jdee von einer zufunftigen Gefahr, ohne jedoch den Grund hiervon einzusehen. Es ist also Ahns dung.

In Anfehung bes Geruchs und Gefichts ges boren gu den aufferlichen Ahnbungen ber Thiere. diejenigen, wodurch fie erkennen, mas ihnen in Abfict auf die Gesundheit nunlich oder schadlich Sie haben unftreitig viele Renntniffe pon Rrautern und andern Mitteln, die ihnen gur Befundheit und Argenegen bienen, wenn fie gleich den Grund nicht einfehen, warum diefes und jenes, unter ben und jenen Umftanden ihnen zuträglich ift. Ihre Sinne und Raturtriebe leiten fie nur, fich diefes ober jenes Mittels ju bedienen, daber fie burd Ahndungen gereizet werben. (f. 19.) Schon Plinius bat Bens fpiele hiervon angegeben. Man fuhret fomobl von Seethieren, als auch bon Landthieren Sands lungen

lungen an, die dergleichen Ahndungen bestärken. Ich will selbige bepfügen, wenn gleich manche darunter noch nicht zur völligen Gewißheit dargethan sind, inzwischen sollten die Aerzte hierinn die beste Auskfunft geben, ob nemlich dieses und jenes Kraut, dessen sich ein Thier ben Krankheiten bedienet, auch wirklich die Kraft besitze, die Krankheit zu heben, zu dessen Deilung das Thier selbiges zu gebrauchen scheint.

Das Wafferpferd ober Flugpferd, Rils pferd, Seepferd, Bafferochs (Hippopotamus) welches nach einiger Meinung ber Behemoth fenn foll, pflegt feine Rahrungsmittel im Ues berfluffe ju fich ju nehmen, und fuhlt bavon piele Unbequemlichkeiten. Es foll alebenn fich bem Ufer eines Fluffes nabern, wo es unter ben barten Binfen die fpipigfte aussuche, fic darauf lebne, und eine gewiffe Aber an dem Schenfel Benn es fic burch biefes Mittel binlanglichen Aberlaß verschafft batte, verftopfe es Die gemachte Defnung mit Thon. Und auf folde Art beile es feine Betaubung und Erftarrung, womit es fonft haufig geplagt fenn wurde. Man meis auch von den ordentlichen Pferden, fie fich felbst eine Aber aufbeißen, und folglich eine eine Uhndung besitsen, der Aderlas mochte ihmen dienlich seyn. Ein gewisser Schriftsteller (y)
führet an, daß die Megisaner die Runst des Aderlassens von der megisanischen Ruh (Beori, welche die Spanier Dante nennen) gelernet ha= ben. Dieses Thier hat keine Horner, und ist so groß als eine kleine Ruh. Acosta will sie lieber mit einem Maulesel vergleichen. Wenn dies ses Thier zu viel Blut hat, denet es sich eine Aber an den Beinen, indem es sich an einen Stein reibt, und soviel Blut herausstießen läßt, als nothig ist.

Ron der Schildkrote wird behauptet, daß fie wilden Wohlgemuth (z) fresse, um neue Rrafte gegen die Schlangen zu sammeln, welches aber die Reuern leugnen, indem sie dieser Pflans

<sup>(</sup>y) In Hist, des Voyages.

<sup>(2)</sup> Ober Borretsch, Borragen, Borago Linn, Es hiebt verschiedene Arten davon. Der ges meine Apothekerborretsch, oder Herzblumlein, der eben Bohlgemuth heißt, (Borago officinalis Linn.) soll nach Boerhaave wegen seis nes Saftes ben Entzündungsstebern und der Sicht nühlich seyn. Die herzstärkende Rraft aber, welche man diesem Kraute vor Alters zugeeignet hat, wird deswegen geleignet, weil sie vielmehr etwas salpeterartiges besitzet, und tählend ist.

Pflanze die herzitärfende Kraft absprechen, Sonft betrachtet man auch den Bohlgemuch als ein Beilungsmittel fur den Storch.

Eine Rrote, wenn fie von einer Spinne gestochen wird, foll Wegebreit fuchen, das bie Birtung habe, die schadlichen Folgen des Spinnenstiche zu verhindern, weil fie fonst won eine ander berfte (a).

Die Schlange foll, um bie alte haut abe jumerfen, die mahrend ihrer Unthatigkeit in bem Winter troden worden, fich des Safts bes Ren:

(a) Meuerer Beit ift ber innerliche Gebraud ben Menfchen eben nicht gewöhnlich. feriich aber bedienet man fich ber frifchen Blatter, ober des ausgepregten Safres . um Die Gefdmure ju reinigen, Die Bunden an heilen und Entzundung ju gertheilen; vors nehmlich, menn bergleichen von bem Gt : de ber Infetten entftanben. Der Rrabers fugartige Begebreit, mit ausgezahnten Blats tern und rundlichem Stangel, ober Rrabers fuß, Coronopus sylvestris er hortensis, Plantago coronopifolia Linn welche an den Gers fuften in Guropa machft, foll ben Grief abe führen, auch nach Dampiers Berichte, gegen Rolgen des Biffes von tollen Thieren nug: lich fenn. Diefe jahrige Pflange erzieht man in den Garten, und gebraucht fie jum Safat.

Fenchets bedienen (b), wodurch sie im Früh; jahr wieder erfrischt werde, und einen neuws Glanz annehme. So hat auch die Schlange, wenn sie ihr Schlupsloch benm Ausgange des Winters verläßt, schwache, und dunkle Augen, deswegen salbt und stärkt sie selbige mit dem Gafte des Rrauts, daß man im Griechischen Marathon nennet. Wenn ihre Schuppen rauh geworden sind, sprengt sie kelbige ab, indem sie sich gegen die Stacheln des Wacholderstrauchs reibt.

Die Wiesel, die auf ihrer Nanenjagd oft mit der Schlange Sandel bekommt, frift in dem schärften Rampf alle Raute; die sie nur ans wift (c).

Das

<sup>(</sup>b) Plin. L. VIII. c. 27. L. XXI. c. 23. und D. Sebenk in Marathrolog. c. 2. p. 7.

<sup>(</sup>c) Die Raute enthält reizende, erhigende, gertheilende, schweißtreibende, magenstärkens de Rrafte. Die Laudleute halten solche für ein allgemeines Berwahrungsmittel und Gesgengift, und bedienen sich daher der frischen Blatter nüchtern auf dem Butterbrode. Die Zerzte kennen die Wirkungen der Raute noch nicht genugsam.

Das franke wilde Schwein foll fich mit Moos (d) oder mit Rrabben, hauptfächlich folicen, welche die Bellen an das Ufer geworfen haben, heilen.

Es ift bekannt, daß Wolfswurz (e) ben Thieren febr fcablic. Die barbagischen Bolfer

(d) In der Arzneyfunst ift der Gebrauch der Moose von geringem Werth, und vielleicht konnte man solche ganz entbehren. Daher ich auch für die Wahrheit der Kur ben ben mitten Schweinen durche Moos nicht haften will, sondern diese Sache den Aerzten zurge

nauern Prufung überlaffe.

(e) Beift auch das groffe blaue Gifenhuttein, Marrentappe, Munchstappe, Capuze,, Fuchs wurg, Teufelswurg, Ziegentobt, Sunbetobt, Siftwurzel, Burgling, Rapellenfraut, Napellus verus, ober cœruleus, Luparia, Aconitum Napellus Lina. Diese Bflange ift jet Derzeit für giftig gehalten worben . und for wohl den Menfchen als Thieren hochfichab! lich. Daß herr Storf, herr Anbra (in ein ner Streitschrift ju Salle, unter bem Borfit D. Bohmers ) und Br. Reinbold (in einer Streitfdrift ju Strafburg ) Arznenen baraus gemacht haben , tann bennoch eine Bahrheit fenn, weil ein Argt auch Gifte gu einer Arge nep brauchen tann, ob fie fcon an und fur fic immer Gifte bleiben.

fer werfen, wenn fie auf die Vangharjaad geben wollen, Diefen Thieren ein Stud Rleifd, woran Bolfsmurg gerieben morben, jur Loda' Sobald fie felbige getoftet haben, speise por. sieht fich ihre Reble zusammen. Allein bas Pantheithier hat ein Mittel in dem Menfchen: mift gegen biefe Berlegenheit erfunden, und es foll auf benfelben fo begierig fenn, daß es, wenn die Sirten fic bas Bergnugen machen, bavon etwas in ein Befåß ju thun, und felbiges bober an einen Baum bangen, als bas Pantherthier reichen kann, nach diefem Gefag in die Bobe und diefe Sprunge fo lange wieders springt, holt, bis es fur Mattigfeit feinen Geift aufs aiebt.

Von dem Elephanten wird erzählt, wenner durch die Farbe der Blätter getäuscht, die seine Rahrung sind, irgend ein Chamaleon, das dies Farbe anzunehmen wisse, aus Jerthum verschluckt habe, so wisse er sich, wenn gleich das Chamaleon das eigentliche Gift für Elephanten sen, doch zu helsen, indem er geschwinde nach dem ersten wilden Delbaum laufe (f).

Wenn

<sup>(</sup>f) Chamaleon ober Lacerta Chamæleon L. ift ein kleines vierfüßiges Thier, das seine Fars Bon 216nd, d, Thiere.

## Benfpiele von aufferlichen

Wenn die Baren von der Frucht der Als' raumwurzel gefreffen haben, follen fie fich das mit

be ju berandern pflegt, und einige Aehnliche teit mit Gidechien hat. Doch find die Rache richten von ber Beranderung ber garbe biefes Thieres in ben gewöhnlichen Reifebeichreibuns gen mit vielen Unwahrheiten vermifcht. Dan fagt gemeiniglich, bag ber Chamaleon bie Karbe berfenigen Begenftanbe annehme, bie ihm nabe maren. Allein Berr Saffelquift. melder ein foldes Thier eine Zeitlang lebene big ben fich gehabt hat, verfichert in feiner Reise nach Palastina S. 350 ber beutschen Meberfetung, bag er ihm allerleh gefarbte Gas den g. G. Blumen, Rleiber, Gemalbe und andere dergleichen Dinge vorgehalten, aber nies mals eine Beranderung ber Karbe babe bervors bringen tonnen. Er bemertte nur alsbenn. baf ber Chamdleon eine andere Farbe ans nahm, wenn er ihn jornig machte, ober ibn ben Sonnenstralen aussezte. Seine gewöhns lichste Karbe war schwarzgrau, biese legte er biemeilen ab, und nahm eine gelbliche Karbe an, welche bald ins grunliche, bald ins weiße liche verandert murbe. Miemals hat er gefes hen, bag er eine rothe, blaue ober eine an: bere Karbe angenommen hatte. Mit Diesent Bemertungen ftimmen auch die Beobachtune gen des frn. Teeborpfe überein, welche fr. Rlein in ber naturlichen Ordnung und ver: mebrs mit heilen, daß sie einige Ameisenhaufen ausles cken, ober auch Bienenstöcke. Werden ihnen die Augen dunkel, lassen sie sich die Bienen steschen, um sich ohne Aberlaß des bosen Geblüts zu entledigen. Wenn er aus seinem Winterlager geht, soll er Aronwurzel fressen um die verschrumpften Gedarme wieder in Sang und Ordnung zu bringen, wie Plutarch ers zählt (g).

8f 2

Der

mehrten Sistorie der vierfüßigen Thiere & 58. anführet.

(g) Die getrodnete Aronwurgel foll ein wirts fames, gertheilendes, erofnendes, feifenartie ges Mittel fenn, baher es in ben fcbleimithe ten Unreinigfeiten bes Magens, ju Beforbes rung der Berdauung, in dem Reichhuften. ben Bechfeifiebern, Berftopfungen ber Ginges weide und verderbten Dichung der Gafte nuBlich ju gebrauchen. Bell nun die Bare nach dem langen Winterschlafe querft Aronwurgel auffuchen, um nach dem Plutarch ber Beritobfung bee Leibes abzuhelfen, fo mols Ien einige der frifchen Wurgel eine larirende Efgenschaft bentegen, und Tournefort meldet. wie ein frangofischer Argt aus dem Dorte bers felben eine Carierlatmerge verfertiger, welche in cacheftischen Rrantheiten bie beite Birtung gehiter batte. In Dem befannten Dagenpule

## 44 Benfpiele von aufferlichen

Der Dirich foll allen Giften widerfteben, momit fein Sutter angestecht fenn tonnte, wenn er von dem Rraut Cinare frift. man von dem Sirich, daß er eine Ahndung bas be. bas Rraut Dictam werbe ibm bienlich fenn, menn er mit einem Pfeil verwundet worben. Much foll er fich mit diefem Rraute beilen, wenn er pon einer Spinne ober einem andern afftigen Infett geftochen worden. Roch halt man bafür , daß der Dictam auch ein vortrefliches Dite tel wider die Schlangenbiffe fen, welche Entbedung man der Gidechse verdanken will, denn biefes Thier lebt mit ben Schlangen in einem beftandigen Rrieg, und nimmt nach erhaltener Bunde ju befagtem Rraute feine Buflucht, um neue Rrafte ju fammeln (b).

Dem

ver bes Birkmanns welches ben Unreinigkeiten und Schwäche bes Magens nubliche Diene fie leistet, machet die Aronwurzel, ben besten und gröften Theil aus. Gesner verordnet ben ausgepresten Saft zu einer halben bis ganzen Unze allein, ober mit andern Rrauters faften vermischt zu nehmen. Die getrocknete Wurzel giebt man zu einem Strupel bis zu einem Quentchen.

(h) Das Kraut Dictamnus heißt auch Diptam.
Man hat zwey Arten bavon 1) ber weisie
Diptam ober gemeiner Diptam, Afferwurz.

Dem egyptischen Storch, ober Ibis lege man die Uhndung ben, daß er ben Berkopfung, Ff 3 sich

Efcherwurg, Chermurgel, Solechtmurgel. Spechtwurgel, Dictamnus albus offic. ober Fraxinella. Die Pflange, besonders die mit ben balfamischen Drufen besetten Theile bei ficen allerdings Eigenschaften, bie in ber Mrs geney gebraucht werben tonnen. Ran pflegt aber in ben Apotheten nur die Burgel, und aud bavon nur bie bide Rinde aufzubehalten. Denn bie Blatter, welche unter biefem Das men vortommen, werben von dem Eretifchen Diptam genommen. Dan hat biefes Rraut, ober vielmehr bie bicte, meiffe, von Bafers den gereinigte und jufammengerollie Schale ber Burgelials ein Gegengift gerühmt, und gur Beforberung bes Schweiffes, Urins, unb -ber monatlichen Reinigung angerathen, auch mohl mider die fallende Oucht, vornehmlich, wenn fie von Burmern entftanden', empfoh. In ben neuern Beiten ift ihr Gebrauch gang vernachläßiget worden. herr Storf hat aber den Gebrauch wiederum erneuert. 2) Eres tischer Diptam, Dictamnus creticus. von Linné hat felbigen für eine Art Doften ausgegeben, und Origanum dictamnut aes nennt. Er machft auf ben Berge Iba in Der Infel Ereta. Die frifche Pflange hat eis nen gemurghaften Geruch, und Gefchmad, und auch nach bem Trocknen behalt fie etwas . von

sch mit seinem frummen Schnebel zu Alftiren für bienlich erachte. Ueberhaupt werden viele Anzeigen von Arzneymitteln den Störchen zuges eignet. Bu beflagen ift nur, daß viele Erzähn inngen so ungewiß find.

Die Schwalbe foll die franken Augen ihs ver Jungen mit Schwalbenkraut heilen, und folglich eine Ahndung haben, daß dieses Kraut den Augen zuträglich sep (i).

Die

von diesen Eigenschaften. Bon den alten Aerzten wurde diese Pflanze hochgeschätzt, und zu vielen Gegengiften genommen, wie denn bekannt ist, daß in Ereta die Gemsen, wenn sie mit Pfeilen geschossen worden, dieses Kraut fressen, wovon die Pfeile wieder ausfallen, und die Bunden heilen sollen. Heut zu Tax ge wird sie selten gebraucht, und glauben vier le, der Thymian könne süglich dafür gewählt werden. Mehreres mag manlesen in dem neuen Schauplatz der Natur, 2. B. Artik. Diptam S. 338:341.

(i) Das Schwolbenfraut heißt auch Schellfraut. Man hat das groffe und das fleine zu unters scheiden. Jenes führt auch den Namen gros ses Schwalbenfraut, Magenfraut, Geldwurz, Schonfraut, Augenfraut, Gilbwurzel, Spinne fraut, Chelidonium maius. Der rothgelbe Saft, der am häusigsten aus der Wurzel dringt,

Die Holztauben, die Heher, die Amfel, die Rebhühner reinigen sich jährlich mit Lorbeer:
Ff 4 blate

und einen icarfen Gefdmad hab macht biefes Rraut ben Mersten ichasbar. Die altern Zergte bebienten fich bes abgetochten Ges trants von bem getrochneten Rraute als eine Blutreinigung ber ber Sicht, Baffer Bleiche und Gelbsucht, auch ben mehrern Rrantheis ten, welche Berftopfungen jum Grunde hate. ten, und burch ben Schweiß ober ben vers vermehrten Abgang bes Uring gehoben merben follten. Dit bem innerlichen Gebrauche. der frifden Pflange ober bes ausgepreften Saf: tes hat man fich wegen ber Scharfe bes Safe tes nicht abaeben wollen, und eben besmegen. gieng man auch behutfam ben bem aufferlis den Gebrauche ju Berte. Der Saft murbe mit Baffer ober Dilch verdunnt, und in bas Auge getröpfelt, wenn foldes mit einem Relle Abergogen mar. Das fleine Schöllfraut, bas aud Garboestraut, Schmergel, Reigmars senfraut. Biberhoblein, Rammenhoblein. Pfaffenhedlein, Blatterfraut, Goldfternblums lein, Schmalzsternblume, Geffelblume, wild Loffeltraut, Maufebrod, Eppig, Dfennia: fraut, ferner Chelidonium minus genennt wird, und beym Dillenius und Brn. v. Bals ler Ficaria, vom Brn. von Linné aber Ranunculus Ficaria betittelt worben, hat ebens falls eine Beilefraft. Denn ber Gaft reis Bet

## 448 Bepfp. von aufferl. Abnb. ber-Thiere.

Blattern, (k) so, wie die Turtel und andere Zauben, die Sahner fich mit den Belgine (Glass Traut, (1) die Enten, Ganse und andere Baffervogel mit dem Sideritis, (Gliedfraut m)

het die festen Theile und verbessert die flustigen, indem er solche auslöset und reiniget. Ben Werstopfungen des Gefroses, der Leber und Milg, wie auch wider den Gries in den Nieren hat dieser Sost einen Nuhen-

- (k) Man hat verschiedene Sorten. Bon dem gemeinen Lorberbaum, mit vierblatterichter Bluthe, Laurier, (ift Laurus nobilis Linn.) bedient man sich sowohl der Blatter als Beer ren. Die Blatter haben einen starten ger wurzhaften Geruch, scharfen etwas bittern, gelinde zusammenziehenden Geschmad. Man konn sie zu Pulver reiben, auch als einen Thee trinken, auch den davon bereiteten Trank zu den Klistiren gebrauchen. Sie sollen vors nehmlich dem weiblichen Geschlechte zuträglich und wider die Mutterbeschwerungen nüslich seyn.
- (1) Parietaria. Berichiebenolegen biefem Kraute eine erweichende und Urintreibende Eigens ichaft ben.
- (m) Man hat verschiebene Arten. Ob aber bles Arqut wirklich eine solche reinigende Kraft hale, ist freitig.

Digitized by Google

Die Kraniche und andere Rogel Dieser Art wit Binfen reinigen. Wenn der Rabe ein Chamde feon todet, so ift dieser Sieg ihm auch todlich, wenn er nicht in der Lorberte Gegengist zu sich rimmt.

# 5. 22. Angebliche Bepipiele von innertichen Uhm dungen der Thiere.

Innerliche Ahndungen nennte ich folde Borfehungen, die derjenige der fie befint, nicht aus aufferlichen Begenftanden bernimmt. (& 10.) Daß folde ben Thieren wirflich angutreffen, burfs te fcwer ober gar nicht bewiefen werden fonnen (6. 20.). Bericiebene Erempel bie man bon innern Ahndungen ber Thiere angiebt, find nicht sowohl innere als vielmehr aufferliche Aba-Dungen ober Angeigen. Wenn g. E. Die Ameis fen ihr trofnendes Rorn ben iconftem Betten eintrugen (f. 14.) fo werben viele glauben, fels bige hatten eine innere Abnbung gehabt, es Durften ihre Rorner Schaben leiben. Denn aus Den aufferlichen Begenftanden und Umftanden sonnten fie boch wohl keinen Regen vermutben. ba alles hell und heiter war. Da aber befannt ift, daß bas Bieh überhaupt in ben aufferlichen Sinnen viele Borginge vor ben Menfchem babe 8f 5 (6. 3.

## 450 Angebliche Benfpiele von landelichen .:

( f. 3. 5. 6. 7. ) fo tounen auch die Ameifen ein to gartes Gefühl befigen, vermoge beffen fie bie in der Luft befindlichen garten Dunfte empfinden konnen, welche Menfchen mabraunehmen nicht fähig sind. Ja, was noch mehr, diese Thiere konnen auf abnliche Art, wie verschiedene Menichen, ben groffer Site ber Luft, eine Beangftigung fublen, und fic erinnern (6. 8. 9. 10.) daß ehemal auf eine folche Banglichkeit und Bes Hemmung Regen ober Donnerwetter erfotgt fen, baber affociert bie Emagination auch ben ben Thieren mit bem Gefühl der Beflemmung die Adee vom Regen, und dief bewegt fie ibre Rruchte einzutragen. 3ch habe in meinem Buche von Ahndungen und Bifionen (& 25. II.) gezeigt, daß ju ber Beit, wenn Donnerwetter entischet, viele mafferichte und brennliche schwefe lichte Dunfte in ber Luft find. Die mafferiche ten nehmen wegen ihrer Leichtigkeit Die bobern. Die schweflichten Theilchen aber, wegen ihrer Schwere bie untern Gegenden ein. Daher wir Die lettern burch unfern Athen einziehen, wos burch eine fartere Barme, Ausdehnung und groffere Spannung unferer Safern, wie auch eine ftartere Ausdunftung, Schweiß, Abmats tung und Beflemmung entftehet, aus ber mansuf das bevorkebende Donnerwetter schlieffet. weil

weil ehemals eine ähnliche Folge wahrgenommen worden. Ein ähnliches Berhältniß hat es mit den Thieren. Ja, diese können wohl noch scherere Anzeigen der Witterung haben, weil sie mehr als der Mensch den Sinnen und sinnkichen Eindrücken folgen, und nicht, wie der Wensch, durch mancherlen Zerstreuungen die Eindrücke in den Körper verduikeln. Soen so lassen sich die Boraussehungen der Thierein Ansehung des stürmenden Wetters, der Kälte u. s. w. (§. 21.) aus ihren Sinnen-erklären.

Doch ich wende mich zu der Beurtheilung deretzenigen Bepspiele, die man zum Beweistinnerer Uhndungen aufstellen mochte. Zu folschen rechne ich das Behspiel des Plutarchs von den Arokodillen. Diese Thiere legen wie die Schildkroten ihre Ever in den Sand, und wissen den Ort genau wieder zu finden, wo sie selzbige hingelegt haben. Das merkwürdigste aber ist, daß die Arokodille ihre Ever just so hoch legen, als erforderlich ist, wenn der ausgetrestene Nil, der das Land überschwemmt, solche Ever nicht wegschwemmen soll. Es scheint demsnach, daß sie schon zum voraus wüsten, wie hoch der Ril austreten werde, und daß sie schon zum

### 452 Angebliche Benfpielevon innerlichen

mun voraus ausgemeffen hatten, was unter Baffer gefetet werben mochte. . Daber aud ber Bauer, ber ein Rrofobillenneft findet, baraus untruglich wiffen foll, wie boch ber Rink im nachten Commer freigen, und aus feinem Ift nun hieraus nicht of: Bette treten werbe. fenbar. Daß der Rrofodill vine innere Borem= nfindung baben muffe, wie bod der Rit austreten werbe? bennoch fann er bies nicht aus? ber aufferlichen Empfindung wiffen, folglich bes! figet er eine innerliche Ahndung, wie boch bes: Ril austreten werbe. - Allein einmal ift Blutarch nicht ber glaubwurdigfte Schriftsteller ben Gegenftanden, welche bie Raturgefdichte betref= 3meptens, ift die Frage, ob nicht zuweis' len Krofodilleneper weggeschwemmt worben. und ber Dil bober ausgetreten fep, ale die Gner gelegen. Denn bag man bey vielen Reftern gefunden, wie der Dil niedriger gelaufen, als Die Gper gelegen haben , berechtiget uns nicht auf alle Rrofobilleneper ju folieffen. Ich glaube baber, man tonne aus biefem Benfpiele feinen . ficern Schuf auf eine innere Ahndung der Rrofodille machen.

Sonft führt schon Aekian das Bepfpiel von den Mausen an, die vor-dem Ensturze eines Pauses

Saules fic aus bem Saufe wegbegaben, woraus manche eine innere Ahndung berfelben berleiten. Allein einmal icheint die hiftorische Wahrheit diefer Erzählung auch noch nicht zu einer beruhi= genden Gemigheit gebracht ju fenn. 3meptens. wenn auch die Geschichte als mahr angenommen wurde, fo fonnten doch wol die Maufe vermite telft ihrer aufferlichen Empfindungen auf die Bebanken geleitet werben, es burfte bas Daus einwie ich oben bemetet babe. (§ 21.) Benn freylich Pontoppidans Erzählung gegruns Det mare, daß die Maufe den Brand eines Saus fes vorher mußten, (6. 21.) fo murde ich felbft den Maufen innere Abndungen benjulegen, tein Bebenken tragen. 3ch leugne aber die Wahrbeit biervon, bis daß man beffere Beweisgruns de aufftellet.

Gben so wenig überzeugt mich bas Beps piel der Ameisen, welche vorher wiffen sollen, ob eine Hungersnoth einbrechen werde, indem sie alsdenn ihren Fleiß und Geschäftigkeit, Bornath zu verschaffen, verdoppeln sollen.

Auch beruft man fich auf das Exempel vom Rutut, wenn man fagt (n) es fep nicht Gleiche gultig.

(n) Siehe Valmont de Bemare.

## 454 Angebliche Benfpiele von innerlichen

gultigfeit, bag er fein En in bie Refter iraend eines andern fleinen Bogele, ale bes Banflings, ber Meife, bes Sinten, bet ferche, u. f. m. lege, fondern Rothwendigfeit. Die Bauart feines Magens wurde fein Sigen auf bem En für feine Brut gefährlich machen. Ben allen andern 26geln ift der Dagen fest mit bem Rucken verbuns ben, und ganglich mit bem Gingeweibe bebedt. bas, indem es unmittelbar auf ben Epern liegt, fabig ift', bem Druct, ben es auszufteben bat, bhne Gefahr nachzugeben; an fatt daß ber Das gen bes Rufuts fich in bem untern Theil bes Bauche befindet, und gang und'gar bas Ginges meibe bedeckt, welches benn biefen Cheil feines Rorpers ichwer, hart und unausbehnbar macht. Bermoge Diefer Renntnig feiner Unfahigfeit jum Musbruten, bemachtiget fic ber Rufut eines Fremden Reftes, und nimmt bieweilen, wenn er Gper barinn findet, folde beraus, um fein Wigenthum an ihre Stelle ju legen, nachber vers faft er es. Dann brutet ber Bogel, bem bas Reft jugehort, bas En bes Rufufe aus, forat får bas Junge, wenn es ausgefommen ift, und ernabrt es, bis es ftart genug worden, fich in Die Luft ju fcmingen (o). - Aus Diefer Bes aebens

(0) Der Kutut legt nur in febes Reft ber tiebe nern Wogel ein vinziges ziennich Acines Ep, gebenheit will man die Schuffolge herleiten, bag, ber Aufuf eine innere Borempfindung und innes

te:

welches bie fremde Mutter ausbratet, fattert, Biele Alte und Reuere bas, und aufzieht. ben vorgegeben, ber junge Rutut freffe, wehnt er etwas berangemachfen fen, feine Pfleget mutter, ober ben fleinen Bogel, ber ihn ausgebrutet habe. Daher wird er als ein, Bild undantbarer Rinber gegen ihre Elitern angeführt. Aber bieß ift unbewiesen, und vielmehr eine Erbichtung. Denn eigent lich raubt ber Rutut feine Bogel. Rleins Beobachtung giebe in biefer Sacher gehöriges Licht. Er fand in feiner Jugend em Rututsey in einem Grafemuckennefte. 218 ber junge Rufut ausgebrutet und etwas ber fiebert war , feste er ihn , famme dem Dleffe in einen bolgernen Bogelbauer, und ließ fois den an bemfelbigen Orte im Garten fteben. In einem Morgen bald barnach fand er bie Grafemude awischen ben Sproffen fecten, und der Rutut hatte ihren Ropf und Sals im Rachen , und ichludte beftandig baran , ton: te aber ben Bogel nicht burch ble Sproffen ins Gebauer gieben, weil ber Rarper nicht burchgieng. Er giebt hiervon folgenden Grund an : Wenn ber Rufut von den fleinen Bogeln gefüttert wird, bie ihm ben Ochnas bel und Ropf in fein weites Maul ftecken; To geschiebet es bieweilen, bag er aus Freg.

## 456 Angebl. Benfp. bon innert. Afind. ber Th.

We Ahndung besitze, er werde sein En nicht kelbst ausbrüten können. Allein, kann denn nicht ber Aukuk aus feiner ausserlichen Empsindung wissen, daß er wegen seiner Leibesbeschaffenheit nicht fähig sen, ein En auszubrüten? Bielleicht hat er einmal ben Legung seines Eyes seine Unbesquemlicheit empfunden u. s. Muf solche Art gehöret seine Undung eher zu den Neufferlichen als Innerlichen.

Aus den bisber ausgefährten Gagen glaube ich berechtiget ju fepn , ben Thieren die innern Ahndungen ableugnen ju durfen.

§. 23.

degierde den kleinen Ropf der Pflegemutter mit ergreift, und ihn wie das andere Futiger, hinterschlingen will. Wenn die kleinen Bögel frey, und nicht eingeklemmt sind, wie hier die Grasemucke, und den Ropf nicht etwan zu tief in des jungen Rufuks Rachen gebracht haben, so wird ein soll hees Verschlingen schwerlich statt haben. Denn sie helsen sich sicherlich heraus, und der Rukuk der in seinem Halse und Schnasbel nichts Bewassnetes hat, muß nachgesben. Indessen mögen wohl Källe vortommen; da auf diese Weise ein kleiner Bogel vom Kukuk ums Leben kommt.

## Th. find oft Lehrmeister ber Menschen. 457

S. 32. Thiere find oft Lehrmeister der Mens schen.

Wenn man die bisher gegebenen Benfpiele fo glaube ich aus felbigen die Rolge rechtfertigen zu tonnen, baf die obicon unvers nunftigen Thiere in vielen Rallen als unfere Lebrs meifter betrachtet werben fonnen. Denn folls ten nicht die aufferlichen Abndungen ber Thiere, oder ihre Anzeigen ( &. 21. ) auch den Menfchen Dienlich fenn, um aus felbigen die Bitterung, auch mobl Befundheitsmittel im voraus erfens nen ju tonnen? Bielleicht hat ber Menfch fogar einige Runfte ben Thieren ju banten. ber Biber fann die Menfchen zuerft auf die Er= findung ber Leiche und auf ben Gebrauch ber Pfable geleitet haben. Das Schwalbenneft hat vielleicht dem Bauer die Renntnig verschaft, Leis men : und Rothwande in Nachahmung zu verfer-Das Gewebe einer Spinne ift eben nicht . eine ungefdicte Beranfaffung jum Spinnen, aud mohl ben Rifdern jum Rang ber Rifche in Jeegen aemefen. Bedoch, ein nachdenfender Lefer wird pon felbst viele andere abnliche Rolgen ju bilden fåbig fenn, wohin auch befondere gehoret, bak Die Thiere, wenn man ihre Handlungen genaut Mon Abnd. d. Thiere. über: 458 Ef. find oft lehrmeifter ber Menfchen.

überdenkt, unmöglich blos maschinenmäsig handeln können, vielmehr in mit Willkühr begabtes und denkendes Wesen besigen muffen. Und dies ift auch ein Hauptzweck der gegenwärtigen Abhandlung, daher ich damit meiner Schrift ihr Ziel bestimmen will, und ihr

En de.

Otegie

## Register

der vornehmsten Namen und Sachen.

a.

Ubaottidlange, ihre Lift S. 359 f. Abler fiehe Bergabier. Fischabler. Melculap, in dem Tempel beffelben, bemertt ber gur Bache gestellte Sund Capparas Die Diebe G. 140 f. Affen, ihre Sandlungen S. 174 f. beifen fic O. 179. man tann ihnen Runfte beybringen S. 180 f ahmen ben Menischen nach S. 181. 205 f. bestrafen ihre Berbrecher G. 184. hans Deln vorsichtig & 224. wie fie die Auftern pers gehren G. 338. mahrsagende Affen 412. Ahndungen, innere und auffere was? 416 Ameifen ihre Borberfehung durch mertwurbige Handlungen bewiesen S. 281. f. find ein Uns zeigen der Witterung und des bevorftehenden Res gens @ 299. Die weife Ameife und ihre Beri richtung G. 323 f. Ameifenlowe, wie er bauet G. 332.

**5** g 2

Aras f. Papagen.

Mubet

Aubri von Montbibler, beffen hund entbedt ble Morothat feines herrn S. 132 f.

Auerhahn hat Gehor, ob er schon in der Liebes:

hiße nicht zu horen icheint S. 75.

Augen, ob aus felbigen sowohl ben Thieren als Menschen schabliche und tobliche Blicke ober Aussfüffe gehen S.'38 f. viele Augen haben manche Thiere C. BI

B.

Bar, s. Grasebar.

Bergabler, wie er mit Lift einen hirsch besiege S. 148 f.

Beidreten Menschen und Rinder, ein Aberglaus ben S. 40

Biber, wie fie kunftlich bauen S. 276 f. ob fie andere Biber ju ihren Stlaven machen 395.

Bombardier, wie er burch einen Rnall fich veri theibiget S. 342

Buffel in Italien, wie sie jum Pfluge aus den Solzern burch hunde geholet werden S. 142

ઉક

Capparas, ein Hund in dem Tempel Aesculaps, was von ihm Plutarch erzählt S. 140 f.
Carabus crepitans s. Bombardier
Chamdleon, ob es Gehör habe S. 74
Coase s. Stinkthiere.

#### D.

Dankbarkeit pflegt man ben Lowen beyzulegen S. 160 f. desgleichen dem Abler 411. von einnem Storche e. d.

#### Ø.

Sichhörnchen handelt nach groffer Einsicht S. 229 f. Elephanten, ob sie die Sprache der Menschen vers stehen S. 66 f. haben Gedachtniß S. 152 f. Ob sie Mitleiden haben S. 157 f. handeln vors statig E. 223

Elfter foll nach Plutarch viele Tone nachahmen

C. 185

Empfindungstraft &: 3. besigen ige Thiere & 9 f.

#### წ∙

Fisch ablet wird oft von groffen Fischen in die Ties fe des Wassers gezogen S. 348

Fifd e haben Geruch G. 28. Gehor G. 50. fiehe Gerifchs.

Brofde, egyptifche, ihr Berfahren gegen bie Spi

Fuchs ist mistraufich S. 27. bedienet fich manchet Worbauungsmittel S. 221 f. wie er sich der Fid: be entiediget S. 340. wie er mit List die Fich: otter fangt S. 341. ferner die Krabe S. 342. wie er sich mit seinen in Urin getauchten Schwanze vertheidiget S. 342.

**Gg** 3

6

Sans ift machfam S. 48. baber fie bie Romer ehrten ebend. Die graue, oder Trappgans bes weiset Borficht in ihrem Zuge S. 237.

Seddotnißtraft S. 2. 87. verschiebener Thiere S. 118 f. S. 129 f. ber Pferde S. 150 f. ber Elephanten S. 152 f. bes Lowen S. 159. ber Ragen S. 167 f.

Gegenwartiges , mas es fen G. 1.

Sehör der Thiere, ob es unvolltommener als bey Menschen S. 14 f. sie haben vorzügliches Gesther S. 47 ist auch den triechenden Thieren eigen S. 48 haben die Kische S. 50 haben die Bögel S. 50 f. 201 Manche Thiere scher nen tein Sehör zu haben, ob sie schon wirklich diesen Sinn besiehen S. 72 f. Raupe scheint kein Sehör zu haben, S. 73 ob die Schaalsthiere solches besiehen S. 73 ob Sie Schaalsthiere solches besiehen S. 73 ob Sie Schaalsthiere solches besiehen S. 73 ob Chamaleon Sehor habe S. 74 oft scheinen Thiere in einen besondern Zustande tein Sehör zu haben, da sie doch wirklich ein solches besiehen 74 f. s. Auerhahn. kommt den Wögeln zu S. 184 f. 2011 s. Eister, ist eine Beranlassung zu ausser. Uhndungen der Thiere. 433.

Seruch, vorzäglichen besigen die Thiere S. 9 f. die Hunde S. 19 f. f. Hunde. des Wolfs f. Wolf. der Raubthiere f. Raubthiere. der Fische f. Fische. der Wasserinselten f. Wasserinselten. der Arebse, f. Rrebse. der Schnecken. der Kafer f. Kafer. des Papilion f. Papilion.

ber Menfchen G. 31.

Seschmack, vorzuglichen ber Thiere S. 15.

Gefict,

ber vornehmften Damen und Sachen. 463

Seficht; ob es bey Thieren unvolltommener als bey ben Menschen sey S. 13 f. ob durch das Sehen gewisser Thiere schädliche Ausstüsse in die ges sehenen Gegenstände erfolgen S. 38. 375 f. Augen. Thiere besigen oft ein weit schärferes Gesticht, als die Menschen S. 76 besonders Naubthiere, Raubvögel ebend. auch der Lucks, die Rahen S. 79, wovon augleich die Ursach angegeben wird, ebend.

Sottesurtheile f. Ordalien.

Grafebat handelt vorsichtig S. 227.

Ŋ.

Pafe weiß kunftigen Gefahren vorzubengen 6. 350 383

Pafelmaus liegt im Winter schlafend in einer Sihle S. 196.

Bauche, ichabliche ber Thiere und Menichen S. 39. Bermelin handelt mit Rlugheit S. 230.

Sirich hat Gebächtniß: und Urtheilungsktaft S. 121 er kann wie ein hund abgerichtet werden S. 147 f. lernt Kunststude ebend. handelt vorsichtig

Sorchen tommt ben Thieren gu S. 47.

Sahnerhund hat Gebachtniß und Urtheilungsfraft.
S. 118.

Hunde haben ausgezeichneten Geruch S. 29 f. spuren Menschen von weiten aus S. 24 48 haben vorzügliches Gehör S. 47 tonnen zu Schilbwachten gebraucht werden S. 47 wir sie abgerichtet werden tonnen S. 67 f. 200 einer holet ben bem Speisewirth Effen, und verweis Sg 4

bigt es wiber andre S. 105 Ein anderer trags Briefe ebend, verschiebene miffen bas Rerlohrne ju fuchen G. 106 haben Gebachtniß G. 130 f. Ein Bund wird fur ein Gefpenfte gehalten ebend. Sonderbare Begebenheit bes Sundes, Der Dem Anbri von Montdidier jugehörte und den Doc: ber feines Beren entbedte G. 132 f. Gine ans bere ahnliche Geschitte von einem Sunde S. 136 f. 130 f. fuchen Rache gegen Diebe thatig ju beweiffen G. 140 f. holen die Buffel jam Pfluge aus den Bilbern G. 142 f. Ein Sund gieht an einem Glodichen im Rlofter, um fich Effen ju verichaffen G. 143 Ein Sund entbedt einen Dieb auf dem Jahrmartt von St. Germain 6. 144 f. Ein Sund lernet von einem Den fchen burch Dachahmung an eine Thure klopfen €. 204 f.

J.

Ichneumon, wie er mit Lift Die Eper frift 6. 352. Infetten, manche haben viele Augen G. \$1.

R

Kafer, haben Geruch S. 29.
Rate, warum einige Menschen burch ihre Gegent wart in Ohnmacht fallen S. 38 Db sie todliche Blicke besitze. S. 41 hat scharf Gesicht S. 79 daß sie Gedacheniß habe S. 167 f. Siehe Meerkage. Ihre Sorgfalt wegen kunktiger Widerwartigkeiten S. 340 einer Rate Betragen unter der Luftpumpe, 380 zwey Raten soll sen

## ber vornehmften Ramen und Cachen. 464

len in Meffina Anzeigen vom Erbbeben gegeben haben. 431 Anm.

Liepperschlange macht Thiore burch ihre giftigent. Ausbuftungen betäudt S. 44. Ob fie eine Ans giehungefraft besitse S. 45. Ob fie durch ihren Geftant Thiere betäube S. 46.

Slappmiden, eine Art von Seehunden handelt vorfichtig S. 221.

Rrabben fiehe Tafdentrebfe.

Kraniche, bas besondere in ihrer Manderung S. 112. halten Bache S. 236,

Rrebfe haben Geruch &. 28.

R ote, ob fie tobende Blicke befige 6. 42.

Rifut, warum er fein En in das Deft eines ans bern fleinen Bogels lege. 454.

Q.

Lachse find für den Schall scheu S. 50. List der Thiere, besonders einer Rate S. 167 f. einer Meertate S. 172 f. eines Maulesels S. 173.

Stiden, haben Gebachtniß S. 159 f. ob fie bantbar find S. 160 f.

Luchs hat scharf Geficht E. 79 wovon die Urfach angegeben wird ebend.

M.

Macair, bes Ritters Wordthat an einem Grn Aubri, wird durch des lettern Sund entdeckt S. 132 f. diefer Ritter muß sich mit diesem Sunde duellirn S. 134 f.

& g ⋅s

Ma

Mahomeds Taube, was davon gefagt wird S. 187. Manguste siehe Ichneumon. Maschine redende S. 69 s. Schachspieler S. 702

Maulesel des Thales, was von seiner List erzählt wird S. 173.

Meertage soll Schach gespielt haben S. 172 f. Menschen haben zuweilen vorzüglichen Geruch S. 31 f. wilde, oder in der Wildnis erzogene, Gepspiele davon ebend. f. Manche fallen in Ohns macht wegen einer verborgenen Kage S. 38. siehe Kage.

Murmelthier bestrafen Riebstahl S. 60: legt fic

im Minter in eine Soble G. 196.

Q,

Orbalien ber Alten S. 134 bahin gehört ein Duell, bas ein Ritter mit einem hunde eingehn muß ebend.

Ð.

Papagey, Fabeln von feiner Sprace S. 55 f. beffen Treue S. 353
Dapilion hat Geruch S. 30
Pferde haben vorzügliches Sehör S. 47. sie hors chen ebend. Ein Pferd holet ein Schnupftuch, wie ein Hund S. 107. lernen mancherley Kunststücke S. 150 f. haben Gedächtnis ebens das, f. handeln vorsichtig S. 217 f.
Pharavrahe siehe Ichneumon.
Pinna marina, was von ihr erzählet wird S.

234

Pras

## ber vornehmften Dahmen und Sachen, 460

Pravifionen f. Boransfehungen. Pyrrhus, Konig von Epirus, ihm werden durch einen Sund Merber entbedt S. 139 f.

#### R

Mache üben Thiere aus S. 189
Rapen sollen Ahnbungen haben S. 429 f.
Raubthiere haben starten Geruch S. 26 f. auch scharfes Gesicht S. 76
Raupe scheint tein Gehör zu haben S. 73. hat an jeder Seite 6 Augen, folglich zusammen 12 Augen S. 81
Rehschlange s. Abgottschlange.
Reiger halten Bache S. 235
Riefenschlange s. Abgottschlange.

#### €,

Schaalthiere, ob fie Gehor haben S. 73 f. Schachspieler, eine kunstliche Maschine S. 70 Schlafratte liegt im Winter in einer Sohle S.

Schlange hat Geher & 48. fann gahm gemacht und abgerichtet werden ebend, f. eine gemiffe Schlange wird von den Merikanern für einen Bahrfager gehalten &. 427

Schnecken haben Geruch S. 28. vierhörnichte haben 4 Augen S. 81

Schrecken, mober er ben Thieren entftehen tonne, und wie er ihnen toblich fen S. 42 f.

Schwalbe tommt im Frühjahr zuweiten in ihr als tes Meft S. 108. ob fie im Winter fchlafe?

Die verschiedenen Deinungen hierven S. 196 f. Deebare üben fich im Streite &. 246. eine Art Der Sprache S. 261

Seefische begeben fich nach entlegenen Ruften, wenn fie laichen wollen G. 196

Seehunde f. Rlappmugen.

Seele ber Thiere ift immateriell S. ro.f.

Geeldwen , wie'fie handeln S. 270

Breotter handelt vorsidrig G. 232. fucht fichuto Schmeichelen aus ber Gefahr ju retten . 274 hat Gedachmiß G. 274

Seerabe, beffen Lift G. 356

Siebenschläfer liegt im Binter in einer Sohle S.

196

Sinnen der Thiere f. Gehor, Sernd, Geficht. Sind ihnen ficherere Wegweiser nis den Men fchen . 84

Spinnen, Reller: und Gartenfpinnen haben 6 Au andere 8 Augen, einige 10. ebd. gen G. gr.

Siehe Infelten.

Sprache, eine Art betfelben tommt ben Thieren ju S. 51 f. Subeln von ihrer Sprache G. 75 f. ob Bolfe eine folche besigen S. 61 f. Sie har Ben feine Sprache, wie bie Denfchen G. 55f. 63 f. Gintheilung ber Oprace 6. 63 f. Cie be Gerbare.

Steckmuschel f. Dinna marina.

Stinkthiere S. 344 f.

Storche geben fich einander ihre Webanten ju et: tennen G. 53. halten Gericht über ihre Bers brecher S. 56 f. beftrafen ben Ehebruch S.

halten Bache G. 237

Safden:

3.

Tafdentreble, mit welcher Borficht fie Auftern vers gehren S. 339

Taube, was man von einer erzählet, die Mahos med abgerichtet haben soll S. 187

Tempel bes Acstulaps, in selbigem bemerft ein Sund Diebe G. 140 f.

Thiere ob fie Boraussehungen haben tonnen G. g. haben Empfindungefraft, vorzüglichen Berud G 9. f. ihre Seele ift immateriell G. 10 f. ihr Geficht ift ichmacher als ben Mens fchen, boch ift dief mit Ginfdrantung zu vers fteben S. 13. Siehe Geficht. ob bieg auch vom Gehor gelte ebend. ferner vom Gefdmack S. 45. tonnen bem Denfchen jum Unterriche te bienen, ob eine Frucht ichablich G. 16. Gine murf, bag manche Thiere teinen Geruch bas ben . wegen Mangel Des Geruchsmertzeugs Ø. haben vorzügliches Gehor G. 47. Geber ber Thiere. fie horden S. 47. bende haben auch Gebor G. 4. 8. haben eie ne Art ber Gprache G. 51. halten Gericht f. Storche, Murmelthier, Affen. Berftehen nicht Die Borte ber Menfchen, wie fie die Menfchen perftehen, ob fie ichen Gedanten damit verbin: ben S. 65. haben icharfes Geficht S. 76. mons che haben viele Augen S. 81 f. wiffen burch Die Sinne bas bienliche vom undienlichen Rutter au unterfcheiden G. 86. haben Gedachtniß 6. 87 f. 129 f. Reimarus Gegenmeinung mirb widerlegt G. 96 f. ihre Manderung G. 109, pb Thiere Urtheilungetraft haben G. 117 f. ahmen

ahmen ben Menfchen nach f. Affen. bein aus Machahmung und Unterricht, auch mohl unter einander S. 201. Reimarus leugs net foldes ebend. ftellen Bachen aus G. 183. Thiere uben an ihren Keinden Rache aus S. haben Worhersehungen f. Boraussehuns laffen fich abrichten S. 200. Siehe Suns aen. Thiere handeln vorsichtig 3 216 f. wene den Mittel an, kunftige Absichten zu erreichen 6. 240 f. Richt alle Boraussehungen ber Thier re find aus bem Gegenwartigen und Berganges nen zu erklaren S. 213 f. Thiere lauern G. ob ihre Sandlungen aus bem Schmerz ober einer Rrantheit berguleiten G. 241. Dans de Thiere üben fich im Streite von Jugend auf Siebe Geebare. Ouchen fic durch Schmeicheleven aus ber Gefahr zu retten S. Siehe Secotter. Ob die Thiere aus blosem Inftintt handeln S. 275. haben beutlie de finnliche Renntniß G. 294. Thiere fcheinen burd ihre Sandlungen eine Gegenwart des Geis ftes zu beweisen G. 355. friechende, haben Boraussehungen S. 358. Geben benenjenigen Binberniffe, was ihnen funftig icablich fenn bedienen fich ber Berft Hung, Ednnte &. 376. um bevorfiehende Gefahren abzumenden C. 382. Steben fich unter einander ben, und rufen fich ben bevorftehenden Gefahren ju Bulfe G. 389. ob die Thiere Berftand und Bernunft haben G. 308. ob fie aufferer und innerer Abndungen få: big find G. 419. Beviviele von aufferlichen baben viele Renniniffe Ahndungen G. 424. won Rrantern und andern Mitteln G. 435 f. Deps

## ber vornehmften Nahmen und Sachen. 471

Beyspiele von innerlichen Ahndungen 449 f. Thiere find oft Lehrmeister der Menschen S. 457 Tiger, Lift eines S. 385 Traume haben die Thiere S. 90 Trappgans f. Gans. Truthenne ihr Werfahren bey Erblickung der Ranbe vogel S. 51

11.

Urtheilungstraft der Thiere S. 117. der Suh; nerhunde S. 118. des Wolfe S. 119. des Fuchses ebend. des Sirsches S. 121. die Einwürfe des Reimarus werden dagegen beantwortet S. 123

B.

Bergangenes, was es sey S. 1 Bieh fiehe Thiere.

Wielfraß, beffen Lift, 385

Bipern, ob fie vom Speichel der Menfchen fters ben 387

Wegel haben Seher, und find zur Mufik aufger legt S. 51. 201. haben scharfes Gesicht S. 76. 184. Siehe Seher ber Thiere. haben manches vorzägliche in Augen S. 76 s. üben Nache aus S. 189.

Worausschungen, wie sie gewöhnlichermasen bep den Menschen entstehen S. If. sind Erfolge des Bergangenen und Gegenwärtigen S. 4. auch bey den Thieren S. 208. Regel, nach der sie erfolgen S. 5. gründen sich auf einen Schlussebend. wenn eher sie gewiß sind ? S. 6 f. ob unversnünstige Thiere der Worausschungen fähig sind, S. 101. 192 f. ob alle Worausschungen der Thiere sich in der Empfindung und in der

### 47# Regifter ber vornehmften Namen.ic.

Erinnerung grunden S. 195 f. 213 f. 262. Der Seefiche S. 196. Mancherley Gestatis puntte, aus welchen die Borhersehungen der Thiere bewiesen werden tonnen, S. 215 f. Richt alle tonnen bey Thieren aus der Geodomiss und Empfindungstraft erklaret werden S. 213 f. Borsichtig handeln die Thiere S. 217 f.

 ${\mathfrak W}.$ 

Manberung der Thiere, was davon zu halten E. 109 f. Bafferinfetten haben Geruch G. 28 Maffertafer haben Geruch G. 29.

Maffermutter s. Abgonischlange.

Wassermatter 1. Abgortschutzunge.
Bolf, bessen vorzäglicher Geruch S. 25 f. handelt oft so, daß es scheint, er rete es mit am dern ab, eine Absächt auszusühren S. 61 209 f. hat Gebächtniß und Urtheilungstraft S. 119. handelt vorsächtig S. 226. wie et mit Lift wider einen Mautesel kampst S. 346.

Riegenbock, wie er fich gegen einen Euchs veriber biget S. 229
Rutunftiges, was es fey S. 2

#### Drudfehler.

5. 23. 3. 4. das l. daß. S. 25. 3. 15. ben den l. ben dem. S. 28. 3. 5. eine l. einen. S. 28. 3. 7. von l. dor. S. 33. 3. 9. Sundes-l. Dembes. S. 50. 8. 14. das l. daß. S. 76. 3. 7. selbige l. selbigen. S. 103. 3. 22. haben l. habe. S. 113. 3. 6. don unzten auf, durchmustertem t. durchmusterten. S. 127. 3. 12. das l. daß. S. 207. 3. 13. ihm l. ihnen. S. 215. 3. 9. 10, Zeichen l. Zeugen. S. 267. 3. 6, don unten auf, das Gehirn i. das gange Gehirn.

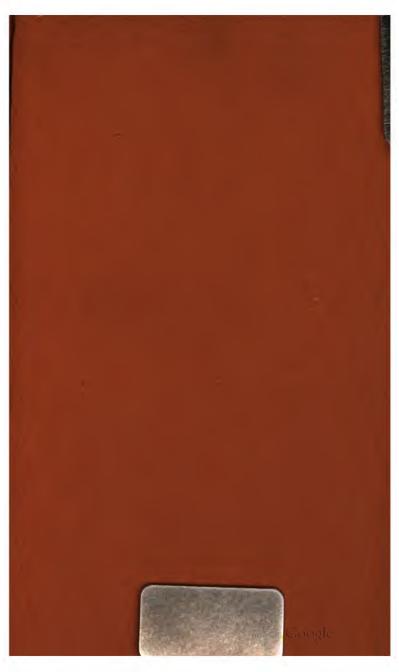

